LITERATUR INSCILLE

#### LUDWIG & ALBERT LAST

Wien

Shim -let 7.

Opengasse 14. Folizelle 14.

Shottenring 0.

Franz Josefs-Que 3.

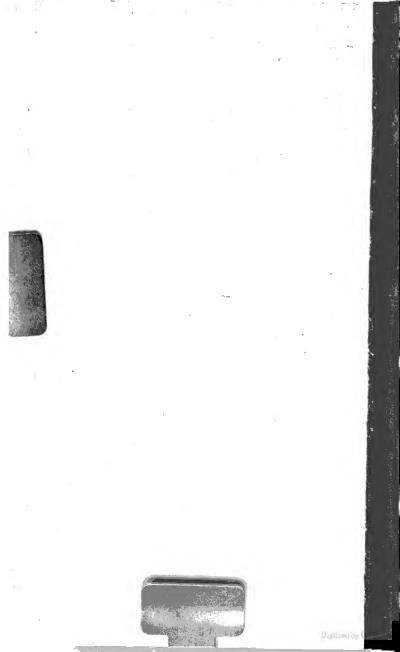

# Preußen im Bundestag

1851 bis 1859.

## Documente der A. Preuß. Bundestags-Gefandtschaft

herausgegeben

non

Dr. g. Ritter v. Dofdinger.

Bierter Theil.

(1851-1858.)

Deranlaßt und unterftützt



durch die K. Archiv-Verwaltung.

Leipzig

Verlag von S. Hirzel 1884.

DD 218.3 . P878 1882 T.4 L/g.1

Mule Rechte vorbehalten.

### Vorwort.

In der Nachlassenschaft des am 26. November 1883 auf seinem Schlosse Crossen verschiedenen ehemaligen Breußischen Minister-Präsidenten Freiherrn Otto von Manteuffel hat sich eine große Anzahl vertraulicher und sast ausschließlich eigenhändiger Berichte des Hern von Bismarck vorgesunden, die derselbe, zuerst in seiner Sigenschaft als Gesandtschaftsrath, demnächst als K. Preußischer Bundestagsgesandter in Frankfurt a. M. und während seiner außerordentlichen handelspolitischen Mission in Wien (im Sommer 1852) an seinen damaligen Chef, den Minister von Manteuffel gerichtet hat. Diese Berichte sind, als zu den Atten der Frankfurter Legation gehörig, vorgelegt worden. Sie umfassen eine achtjährige Zeitperiode (1851—1858) und bilden bei der politischen Wichtscheit ihres Inhaltes eine äußerst werthvolle Ergänzung der in unserer Sammlung bisher publicirten diplomatischen Correspondenz des Bundestagsgesandten von Bismarck.

Berlin, im Dezember 1884.

### Inhalt.

## Bierter Theil.

1851—1858.

#### Urfunben.

#### 1851.

| Mai  | 26.         | 1. Gigenhandiger Bericht an ben Minifter Frbr. v. Manteuffel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eite |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |             | betr. bie Charatteriftit ber Mitglieber ber Bunbesversammlung, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      |             | Militair-Bevollmächtigten und bes Berfonals ber Ofterreichischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      |             | Befanbtichaft. Berbachtigung bes Gubalternperjonals ber Preufi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |             | fchen Befanbtichaft. Charafteriftit bes Grafen b. b. Goly. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|      |             | Breußischen Truppencommanbeure in Frankfurt a. M. Ginbrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|      |             | und haltung ber Preußischen und Ofterreichischen Garnifon. Cha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |             | rafteriftit bes Major Deety. Gefelligfeit in Frantfurt a. M. Sal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      |             | tung ber biplomatischen Bertreter bes Auslandes am Bunbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _1   |
| **   | 27.         | 2. Eigenhandiger Bericht an ben Minifter Frhr. v. Manteuffel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|      |             | betr. bie Saltung ber bemofratischen Bereine in Frantfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |             | Charafteriftit bes herrn v. Blittereborf, ber Burgermeifter v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|      |             | Gunberobe und Sieber fowie ber Stabtverwaltung. Befuch in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|      |             | Rumpenheim. Miffion bes Grafen v. Szechenni. Graf v. Thun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      |             | herr v. Rabowitg. Dr. Frant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5    |
| Juni | 7.          | 3. Gigenhandiger Bericht, betr. ein bemofratisches Fest in Frant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      |             | furt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8    |
| **   | 11.         | 4. Eigenhandiger Bericht, betr. einen Befuch in Baben-Baben. Event.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|      |             | Abberufung bes herrn v. Savigny aus Rarisrube. Ertfarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|      |             | Breufens und Offerreichs wegen Bahl bes Ausschuffes für bie Cen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      |             | the state of the s | 10   |
| **   | 12.         | 5. Eigenhandiger Bericht, betr. bas Berhaltniß ju herrn v. Rochow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      |             | Urtheil über bie innere Politit Preugens. Daltung und Ginfluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|      |             | ber Kreugzeitung. Becuniare Lage ber Preufischen Offiziere in Frant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|      | 00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   |
| **   | <b>29</b> . | 6. Eigenhändiger Bericht, betr. bie Personalvorschläge für bas Preußi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|      |             | fche Finangminifterium. Winte für bie Preufifche Bunbespolitit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |             | insbesonbere mit Alldsicht auf bie Behanblung ber Frage wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|      |             | Austrittes ber Oftprovingen aus bem Bunbe. Saltung Ofterreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|      |             | und ber übrigen Bundesflaaten gegenüber biefem Antrage. Sam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

Unm. Die mit einem \* bezeichneten Berichte bes herrn von Bismard haben Aller-

|          |       |      | burger Borgange. Übernahme ber biplomatifchen Bertretung Breu-                                                             | Seite |
|----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          |       |      | gens in Darmftabt. Borlage ber Dresbener Berhanblungen an ben                                                              |       |
|          |       |      | Bund. Das Borgeben ber Preufischen Regierung gegenüber ben                                                                 |       |
|          |       |      | Provingialftanben. Planteleien gwifden ber Rreuggeitung unb ber                                                            |       |
|          |       |      | Breufifden Zeitung. Erfetung bes herrn v. Rocom burd herrn                                                                 |       |
|          |       |      | v. Bismard und Borichlage wegen ber ferneren Beftaltung bes                                                                |       |
|          |       |      | Breufifden Bunbestags-Gefanbtichaftsperfonals. Birtfamteit ber                                                             |       |
|          |       |      | Socialbemotratie in Frantfurt a. D. Graf v. Bernstorff. Dof-                                                               |       |
|          |       |      | nachrichten                                                                                                                | 13    |
| Juli     | 5.    | 7.   | Gigenhanbiger Bericht, betr. bie ungenugenben Gintommenver-                                                                |       |
|          |       |      | baltniffe ber Breufifden Offigiere in Frantfurt a. D. Bergog von                                                           |       |
|          |       |      | Augustenburg                                                                                                               | 19    |
| ,,       | 5.    |      | Gigenhanbiger Bericht bes Bunbestagsgefanbten v. Rochow , betr. beffen                                                     |       |
|          |       |      | Abberufung von Frankfurt a. D. und Erfetung burch herrn v. Bismard                                                         | 20    |
| **       | 11.   |      | Bericht bes Bundestagsgefandten v. Rochow, betr. bie Bahl bes herrn v. Bismard ju feinem Rachfolger                        | 21    |
|          | 10    |      | Eigenhandiger Bericht, betr. eine Rritit über bie Schwarzenberg.                                                           |       |
| "        | 12.   | 0,   | fce Bolitit. Migbilligung ber Saltung ber Rreugeitung. Ralice                                                              |       |
|          |       |      | Beurtheilung ber Borgunge in Bodft. Kritit über bie "neuen Ge-                                                             |       |
|          |       |      | (prache" bes herrn v. Rabowity. Nochmals bie Rrengeitung                                                                   | 21    |
| Augui    | 9.7   | 0    | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Ginführung bes herrn b. Bis-                                                              |       |
| er anger |       | - 0. | mard in die Bunbesversammlung. Außere Daltung bes Grafen v.                                                                |       |
|          |       |      | Thun in berfelben. Ernennung eines Sarbinifden Befanbten am                                                                |       |
|          |       |      | Bunbe. Berhangung bes Belagerungszuftanbes über Frantfurt a. M.                                                            |       |
|          |       |      | herr v. Rochow. Babl bes herrn v. Bismard in ben Provingial-                                                               |       |
|          |       |      | Lanbtag bes Bergogthums Magbeburg und Wiebermahl in bie 3weite                                                             |       |
|          |       |      | Rammer                                                                                                                     | 25    |
| Septh    | r. 6. | 10.  | Eigenhandiger Bericht, betr. ben Gefdaftsgang in ben Bunbestags-                                                           |       |
|          |       |      | Musichuffen. Berhalten bes Grafen v. Thun in geschäftlicher und                                                            |       |
|          |       |      | gefellichaftlicher Beziehung. Inausfichtnahme einer Bunbestags-                                                            |       |
|          |       |      | fitung bebufe Ginbringung gemeinschaftlicher Antrage von Ofter-                                                            |       |
|          |       |      | reich und Breufen. Ausscheiben ber Preugischen Oftprovingen aus                                                            |       |
|          |       |      | bem Bunbe. Gefchaftliches Berhalten bes herrn v. Rochow gegenüber                                                          |       |
|          |       |      | herrn v. Bismard. Mifgeicid eines Frantfurter Prefagenten.                                                                 |       |
|          |       |      | Thatigfeit bes politifden Ausschuffes. Abreife bes herrn v. Bis-                                                           |       |
|          |       |      | mard jum Lanbtage nach Merfeburg; Anfgabe bes Lanbtage. Fi-                                                                |       |
|          |       |      | nangnoth in Rurheffen                                                                                                      | 28    |
| **       | 17.   | _11, | Gigenhandiger Bericht, betr. eine Unterrebung mit bem Bergog von                                                           |       |
|          |       |      | Augustenburg. Fürft v. Metternich. Benehmen bes Grafen v.                                                                  |       |
|          |       |      | Thun bei bem Antrage Preugens und Offerreichs wegen Aufftel-                                                               |       |
|          |       |      | lung eines Bunbescorps jum Schute ber Bunbesversammlung. Ber-                                                              |       |
|          |       |      | haltniß gu bem Grafen v. Balberfee                                                                                         | 34    |
|          | 29.   | 12.  | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Beforgniffe vor einer revolutio-                                                          |       |
|          |       |      | naren Krifis im Jahre 1852. Unmöglichfeiten einer conservativen                                                            | 0.0   |
|          |       |      | Opposition in Breugen. Aus ber Bunbestagsfibung                                                                            | 38    |
| Oftbr.   | 3.    | 13.  | Eigenhandiger Bericht, betr. bie neuen Wohnungsverhaltniffe bes                                                            |       |
|          |       |      | herrn v. Bismard. Ausscheiben ber Preufischen Oftprovingen aus                                                             |       |
|          |       |      | bem Bunbe. Matrifularumlage für Raftatt. Banbelspolitifche Frage.                                                          | 20    |
|          | 4     | 1.1  | Reife nach Caffel                                                                                                          | 39    |
| "        | 4.    | 14.  | Bericht, betr. ben Zusammenhang ber Sannoverichen Berfaffungs-<br>frage mit bem Zollvertrage zwischen Breufen und Sannover | 40    |
|          |       |      | lende mer bem Donnettrage Imilden brenfen und Sautoper                                                                     | 40    |

| Oftbr. 5. 15.    | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Opportunitat einer Babl bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Selle     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  | Berrn v. Bismard in bie Rammer. Feier bes Roniglichen Geburts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                  | feftes in Frantfurt a. Dt. Berhanblungen mit bem Bergog von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|                  | Augustenburg. Die banbelspolitifchen Fachmanner. Auseinanber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                  | fetung amifden herrn von Bismard und bem Grafen v. Thun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                  | Emanation eines Ofterreichifden Bolltarife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43        |
| 9. 16            | . Gigenhandiger Bericht, betr. bie Beftrebungen Ofterreiche auf bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                  | Bebiete ber Sanbelspolitit und bes Bollvereins. Sannoveriche Di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                  | nifterfrifis. Rurheffifche Berfaffungsangelegenheit. Empfänglichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|                  | ber beutiden Regierungen fur Ofterreichifde Ginfillffe. Ginfetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                  | einer Central-Boligeibeborbe. Abmefenheit von Gefandten. Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                  | ichleppung bes Busammentritts ber Marine-Sachverftanbigen. Frbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                  | v. Dungern. Politifche Richtung bes Frbr. v. Munch. Flotten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|                  | angelegenheit. Bausliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45        |
| Novbr. 5. 17     | . Gigenhandiger Bericht, betr. bie Eröffnung ber Bintervergnugun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                  | gen in Frantfurt a. M. Graf und Grafin v. Roffi. Ball bei bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                  | Grafen v. Thun. Besuch in Coblenz. herr v. Rabowity. Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                  | forgniß megen einer Bertretung burch herrn b. Rochow mabrent ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                  | Rammersitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49        |
| " <u>6, 18</u>   | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Sannoveriche Berfaffungsfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                  | und ben Zollanichluß an Preugen. Politische Richtung in Sanno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                  | ver, General-Direktor Rlenze. Ministerialrath Sod. Unterrebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                  | mit bem Grafen v. Thun. Portofreiheit in Bunbesfachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51        |
| " 10. 19         | . Gigenhandiger Bericht, betr. eine Personalveranderung im Preußi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                  | schen biplomatischen Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>52</b> |
| "19, <b>2</b> 0. | Bericht, betr. bie Stellung Ofterreichs gur beutschen Flotte. Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                  | aussehungen eines bunbesfreundlichen Berhaltniffes zwischen Breugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                  | und Offerreich. Unterrebungen mit herrn v. Roftit über bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                  | Preugische Bunbespolitit und mit herrn v. Eisenbecher über bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                  | Flottenfrage Anschauungen bes Serrn v. Blittersborf über bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **        |
|                  | Aufgaben und Biele ber Prenfischen Politit in Deutschlanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53        |
|                  | . Gigenhandiger Bericht, betr. eine vertrauliche Unterrebung mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| ober             | bem Grafen v. Thun ilber bie haltung Ofterreichs in ber Zollver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Dezbr. Anfangs.  | einsfrifis, bie Ubertragung ber Boll- und hanbelsgefetigebung auf<br>ben Bund, fowie bie Stellung Dfterreichs und Preufjens am Bunbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                  | Arhr. v. Rell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57        |
|                  | Other of Security | - 01      |
|                  | 1852.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Januar 24. 22.   | Gigenhandiger Bericht, betr. ben gefchaftlichen Umgang mit bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| J                | Grafen v. Thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59        |
| Februar 2. 23,   | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Reformvorfclage fur bie Erfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                  | Breufifche Rammer. Berhanblungen über ben Befelerichen Antrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                  | Unterrebung mit herrn v. Gifenbecher bezüglich bes Austrittes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                  | Breufens aus ber Bunbesverfammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60        |
| März 27, 24.     | Gigenhandiger Bericht, betr. eine Unterrebung mit Beren b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                  | Shele über bie Sannoveriche Ministertrifis, bie Flottenfrage, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                  | Bollverbanblungen mit ben fubbeutichen Staaten, bie Bulaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                  | Bfterreichs zu ben Bollconferengen, sowie bie gollpolitifchen Antrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                  | Banerna und Rinigreich Cachiena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61        |

| April                                   | 6,     | 25.   | Eigenhandiges Brivatichreiben, betr. ben Tob bes Fürften v.                                                                 |    |
|-----------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                         |        |       | Schwarzenberg                                                                                                               | 63 |
|                                         | 7.     | 26.   | Gigenhandiger Bericht, betr. bie lofung ber Danifden Erbfolge.                                                              |    |
|                                         |        |       | frage unter Mitwirfung bes Bunbes. Flottenauflojung. Dfter-                                                                 |    |
|                                         |        |       | reichs Politit nach bem Tobe bes Flirften v. Schwarzenberg                                                                  | 64 |
|                                         | 11.    | 27.   | Bericht, betr. bie Breugenfeinbliche Saltung ber in Beft-Deutsch-                                                           |    |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        |       | land anfäffigen ftanbesberrlichen Familien. Feinbfeligfeit ber Dber-                                                        |    |
|                                         |        |       | Boftamts-Beitung gegen Preugen. 3meifel an ber Ernennung bes                                                                |    |
|                                         |        |       | Grafen v. Buol jum Ofterreichischen Minifter-Brafibenten. Beschwerbe                                                        |    |
|                                         |        |       | v. b. Pforbten's über ben Breußischen Besanbten in Munchen. Fürft                                                           |    |
|                                         |        |       | v. Gortichatoff's angebliche Berbienfte in Betreff ber Musfohnung                                                           |    |
|                                         |        |       | zwischen Preugen und Ofterreich. Empfehlung bes Berrn v. Bingin-                                                            |    |
|                                         |        |       | gerobe in Berlin. Ernennung bes Grafen v. Buol jum Ofterreichi-                                                             |    |
|                                         |        |       | fchen Minifter-Prafibenten und Berhaltniß besselben zu bem Grafen                                                           |    |
|                                         |        |       | v. Thun                                                                                                                     | 65 |
| ,,                                      | 18.    | 28.   | Gigenhandiger Bericht, betr. Die Bertretung bes Bunbes auf ber                                                              |    |
|                                         |        |       | Lonboner Confereng für bie Regelung ber Thronfolge in Danemart.                                                             |    |
|                                         |        |       | Binte für bie Bebanblung ber Mittel- und Rleinftaaten in Bezug                                                              |    |
|                                         |        |       | auf bie Bollvereinstrifis. Unterhanblungen bes Bergogs von Angu-                                                            |    |
|                                         |        |       | ftenburg. Berr v. Rabowit. Graf v. Reffelrobe. Theilnahme an ben                                                            |    |
|                                         |        |       | Breußischen Rammerverbanblungen                                                                                             | 69 |
|                                         | 23.    | 29,   | Gigenhandiger Bericht, betr. einen Bechfel in ber Berfon bes                                                                |    |
|                                         |        |       | Prafibialgefanbten. Sannoveriche Minifterfrifis und Parteiverhalt-                                                          |    |
|                                         |        |       | niffe. Bebeutung und Erfolglofigfeit eines Auftretens bes herrn                                                             |    |
|                                         |        |       | v. Bismard gegen bie Ritterschaft in ber Preufischen Rammer. Graf                                                           |    |
|                                         |        |       | v. Thun                                                                                                                     | 70 |
| Juni                                    | 10.u.1 | 1,30. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie außerorbentliche Genbung bes                                                               |    |
|                                         |        |       | herrn v. Bismard nach Wien: Besuch bei bem Grafen v. Arnim.                                                                 |    |
|                                         |        |       | Schwierigfeit einer Aubieng bei ber Erzherzogin Sophie. Unterrebung mit bem Grafen v. Buol über bie Bollrifis und bie Boll- |    |
|                                         |        |       | union. hintertreibung eines Empfanges bes herrn v. Bismard am                                                               |    |
|                                         |        |       | Raiferlichen Doflager burch ben Grafen v. Buol. Frau v. Mepen-                                                              |    |
|                                         |        |       | borff. Breis. und Mangverhaltniffe in Bien. Ernbte-Aussichten.                                                              |    |
|                                         |        |       | Befuch bei bem Kurften v. Metternich und Begegnung mit bem Grafen                                                           |    |
|                                         |        |       | v. Rechberg. Berhalten bes Grafen v. Buol bei einer wieberholten                                                            |    |
|                                         |        |       | Begegnung. Rurft v. Schwarzenberg. Die Fürftinnen v. Schonburg                                                              |    |
|                                         |        |       | und v. Bretenbeim. Unterrebung mit bem Felbmaricall Fürft gu                                                                |    |
|                                         |        |       | Binbifcgray. Die Trager ber Preugenfeinblichen Richtung in Bien.                                                            | 73 |
|                                         | 12.    | 31.   | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Auffdub eines Empfanges bes                                                                |    |
| <i>a</i>                                |        |       | herrn v. Bismard burch ben Raifer von Dfterreich. Ausfichten                                                                |    |
|                                         |        |       | über bas Ergebnif ber Miffion in Bezug auf bie Bollfrage. Em-                                                               |    |
|                                         |        |       | pfang bes Raifers von Ofterreich in Beft und fernere Reifebispofi-                                                          |    |
|                                         |        |       | tionen Desfelben. Anfichten bes Grafen v. Platen über bie Ofter-                                                            |    |
|                                         |        |       | reichifde Bollpolitit. Beitungenachrichten über herrn v. Bismard's                                                          |    |
|                                         |        |       | Miffion. Frau v. Mepenborff. Damen-Diplomatie in Bien. Frbr.                                                                |    |
|                                         |        |       | v. Manteuffel. herr v. Linben                                                                                               | 78 |
| **                                      | 18.u.1 | 9,32  | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Anshandigung bes Röniglichen                                                               |    |
|                                         |        |       | Sanbidreibens an ben Raifer von Ofterreich. Anichluß Olbenburgs                                                             |    |
|                                         |        |       | an Preugen in ber Bollfrage. Sannoveriche Borichlage für bie Re-                                                            |    |
|                                         |        |       | conftruftion bes Bollvereins, Unterrebung mit Frbr. v. Rubed.                                                               |    |

|              |       | and the second of the second o | Seite |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              |       | Promemoria Rlindworth's. Rheinbund-Belleitäten. Befuch bei bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|              |       | Grafen v. Buol. Bunbespreffache, Liquidationswesen am Bunbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|              |       | Obercommando über die Bunbestruppen in Frantfurt a. D. Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|              |       | ftellung bei bem Raifer Frang Joseph. Urlanb an Berrn v. Wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|              |       | thern. Bunfc bezüglich ber Rudtehr nach Frantfurt a. M. Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|              |       | laffungen ber Biener Gefellichaft. Die Minifter Frhr. v. Bach und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |       | v. Krauß. Der Raifer Frang Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81    |
| Juni 22.     | 33,   | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Bollvereinstrifis. Abreife bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|              |       | Derrn v. Bismard nach Beft. Bunbes. Prefangelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87    |
| " 25.        | 34.   | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Bollvereinsfrifis. Befeitigung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|              |       | Breffebbe gwifden Breugen und Ofterreid. Raifer Frang Jofeph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|              |       | Graf v. Grunne. Empfang bes herrn v. Bismard in ber Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|              |       | gebung bes Raifers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89    |
| Juli Anfang  | 8. 35 | . Eigenhandiger Bericht, betr. bie Bollvereinsfrifis und bie ban-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |       | belspolitifche Frage. Liquidationsmefen am Bunbe. Unterrebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|              |       | mit bem Grafen v. Buol bezüglich ber Bollvereinsfrifis, bes Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              |       | haltens in Bezug auf Franfreich, ber Londoner Confereng gur Rege-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |       | lung ber Danifden Erbfolgefrage und ber Rudtehr bes herrn v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|              |       | Bismard nach Frantfurt a. Dt. Reifebispositionen bes Letteren*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92    |
| " <u>11.</u> | 36.   | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Rudfehr bes herrn v. Bismard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|              |       | nach Frantfurt a. M. Borftellung bei bem Ronig ber Belgier. Sol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              |       | fteiniche Angelegenheit. Bermittelungsvorschläge bes Grafen v. Pla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|              |       | ten in ber Bollfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96    |
| . 21.        | 37.   | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Rechtfertigung Bagener's. Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|              |       | bachtigungen bes herrn v. Bismard in Bezug auf beffen Diffion in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              |       | Bien. Umidwung in Raffau bezüglich ber Bollfrage. Solfteiniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|              |       | und Bunbes. Brefangelegenheit. Berhanblungen mit bem Bergog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|              |       | bon Augustenburg. Reifebispositionen bes Bringen von Preugen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97    |
| " 23.        | 38.   | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Erfindungen über perfonliche Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |       | funftsplane bes herrn v. Bismard. v. Rlenzeiche Bregmanover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99    |
| " 23.        | 39.   | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Preffe und bie Saltung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|              |       | Preugischen Regierung in ber Bollvereinsfrifis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   |
| August 7.    | 40.   | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Tauffeierlichfeiten bei Berrn v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |       | Bismard. Dispositionen Babens in ber Bollfrage. Intrigue gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|              |       | Entzweiung ber confervativen Partei in Preugen. Berbachtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|              |       | gegen herrn v. Bismard. Berfetjung bes Grafen v. Blaten nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|              |       | Baris. Berhaltniß zwifden General v. Gerlach und bem Minifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|              |       | Frbr. v. Manteuffel. Bolitit bes Grofbergogthums Beffen gegenüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |       | Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101   |
| ., 14.       | 41.   | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Tauffeier bei herrn v. Bismard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              |       | Breugenfeinbliche Saltung ber Coalitionsftaaten, insbesonbere von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |       | Darmftabt. Berbachtigungen bes Beiftes bee Breugischen Militairs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              |       | in Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104   |
| " 19.        | 42.   | Eigenhandiger Bericht, betr. bie muthmaßliche Saltung Ofterreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |       | und ber Coalitionsftaaten in ber Bollvereinstriffs, fowie bas Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |       | burfniß Preugens ju einem Festbalten an feiner bieberigen Boll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|              |       | politif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105   |
| " 25.        | 43.   | Eigenhandiger Bericht, betr. bas maßlofe Treiben ber fleinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|              |       | bemofratifchen Lotalblätter in Frantfurt a. Dt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107   |
| Septbr.14.   | 44    | . Gigenhandiger Bericht, betr. bie Tauffeier bei Berrn v. Bismard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |       | Bohnungecalamitat und Erholungebeburftigfeit. Bollvereinefrifis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109   |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| Senthr 21         | 45  | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Ginflug bes frbr. v. Roller       | Eeite |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>CtptCt.211</u> |     | auf ben Konig von Sannover. Beurlaubung bes Frbr. v. Canit         | 111   |
| " 23.             | 46  | Eigenhandiger Bericht, betr. bas Gerücht von ber Abberufung bes    |       |
| ,, 40.            | 10. | Grafen v. Thun, Barteinahme ber Ofterreichischen Preffe in ben     |       |
|                   |     | Belgifc-Frangofiichen Streitigfeiten. Rlindworth. Bolitifche und   |       |
|                   |     | commercielle Confequengen einer Bollunion mit Ofterreich. Das      |       |
|                   |     | Chriftenthum als ber einzige Dalt für Kürften und Boller. Un-      |       |
|                   |     | möglichteit einer bireften Berftanbigung mit Ofterreich. Ruflanbs  |       |
|                   |     |                                                                    |       |
|                   |     | Politit gegen Ofterreich. herr v. Meyenborff. Ginlabung gur Jagb   | 112   |
| 20                | 47  | in Lettingen                                                       | 112   |
| <u>" 30.</u>      | 47. | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Inbiscretionen im Prenfischen     |       |
|                   |     | Wochenblatt und bie muthmaglichen Onellen berfelben. Haltung       |       |
|                   |     | ber Coalitionsftaaten in ber Bollvereinstrifis. Theilnahme an ben  |       |
|                   |     | Kammerverhanblungen                                                | 114   |
| Ottbr. 6.         | 48. | Gigenhändiger Bericht, betr. bie Abberufung bes Sannoveriden       |       |
|                   |     | Bunbestagsgefanbten v. Bothmer. Bollvereins-Radrichten aus Dun-    |       |
|                   |     | den, Darmftabt und hannover                                        | 118   |
| <u>" 16.</u>      |     | Telegraphische Depesche, betr. ben Grafen v. Thun                  | 120   |
| <u>,, 16, </u>    | 50. | Gigenhändiger Bericht, betr. bie Qualifitation bes Grafen v. Thun  |       |
|                   |     | für ben Boften eines Gefanbten am Berliner Bofe                    | 120   |
| Novbr. 4.         | 51, | Gigenhandiger Bericht, betr. eine Unterrebung mit herrn v.         |       |
|                   |     | Schele wegen Beilegung ber Bollvereinsbifferengen und Bermitte-    |       |
|                   |     | lungsanerbieten besseiben. Baverns Saltung in ber Bollvereins-     |       |
|                   |     | frifis. Graf v. Roftit                                             | 122   |
| <sub>u</sub> 15,_ | 52. | Gigenhanbiger Bericht, betr. Bietelmann. Conjecturen über ben      |       |
|                   |     | gutunftigen Prafibialgefanbten. Ausfichten in ber Bollfrage. Dber- |       |
|                   |     | commando über bie Frantfurter Truppen. Befdwerbe bes Gerrn         |       |
|                   |     | v. Rettenburg wegen Beeintrachtigung ber Religionsfreiheit. Bu-    |       |
|                   |     | mache ber ultramontanen Partei in ber Preugischen Rammer.          |       |
|                   |     | Rammermablen. herr v. Rofenberg                                    | 126   |
| " 18.             | 53, | Bericht, betr. bie Abberufung bes Grafen v. Thun                   | 128   |
| " 24.             | 54, | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Berhanblungen mit Ofterreich      |       |
|                   |     | und ben Coalitioneftaaten in ber Bollfache. Saltung von Sanno-     |       |
|                   |     | ver. Abreife bes Grafen v. Thun. Stanb ber Bollfache. Anfunft      |       |
|                   |     | bes Pringen von Breugen. Ball bei herrn v. Bismard                 | 129   |
| Degbr. 8.         | 55. | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Bablen gur Breufifchen Rammer     | 131   |
|                   |     |                                                                    |       |
|                   |     | 4040                                                               |       |
|                   |     | 1858.                                                              |       |
| Januar 5.         | 56  | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Berleibung bes Titele "Sof-       |       |
| Cumula of         |     | banquier" an herrn v. Rothichilb in Frantfurt a. D. Bolitifche     |       |
|                   |     | Tenbengen bes Saufes und Berhalten besfelben bei bem Flotten-      |       |
|                   |     | anlehen                                                            | 132   |
| ,, 7.             | 57  | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Frangofifche Raiferfrage am       |       |
| "                 | 01, | Bunbe. Ernennung bes Frbr. v. Proteich jum Bunbes. Prafibial-      |       |
|                   |     | gesanbten*                                                         | 132   |
| " 13,             | 58  | Bericht, betr. bie Crebitive fur ben Frangofifden Gefanbten am     | 102   |
| " 10.             | 09, | Bunbe, Berftarfung bes Bunbeshecres. Ernennung bes Frbr.           |       |
|                   |     | v, Profest jum Bunbes-Brafibialgefanbten. Beit ber Antunft bes     |       |
|                   |     | Frbr. v. Profesch. Breugische Kammerguftanbe*                      | 133   |
|                   |     | grays, w. provided. Prempility committee interest                  | 100   |

| Januar15.    | <b>5</b> 9. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Berftimmung Baperne megen          | 2011 |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|
|              |             | ber Behandlung ber Frangösischen Raiferfrage am Bunbe. Die neuen    |      |
|              |             | Creditive für ben Frangöfischen Gefandten am Bunde. Frbr. v. Bro-   |      |
|              |             | tejd; Parallele zwijchen bemfelben und herrn v. Bismard in ber      |      |
|              |             | Boftamte-Beitung*                                                   | 135  |
| " 21.        | 60.         | Bericht, betr. bie Frangofische Raiserfrage. Bang ber bezüglichen   |      |
|              |             | Berhanblungen am Bunbe. Sonberhaltung einzelner beuticher Ca-       |      |
|              |             | binette, insbesonbere Baperns. Diner für ben Frangofifden Be-       |      |
|              |             | fanbten am Bunbe. Berucht von ber Bermählung bes Raifers            |      |
|              |             | Rapoleon                                                            | 137  |
| 28.          | 61.         | Bericht, betr. Die Politit Prengens gegenüber Franfreich. Oppor-    |      |
|              |             | tunitat ber Gingebung eines Bunbniffes gwifden Breugen und          |      |
| -            |             | Frantreid. Ginwirtung auf bie Rreuggeitung im Ginne einer me-       |      |
|              |             | niger verlegenben Art bei Befprechung auswärtiger Berhaltniffe      | 139  |
| Februar 12.  | 69          | Eigenhandiger Bericht, betr. ben Geburtstag bes Miniftere Frbr.     |      |
| Beothut 12.  | 02.         | v. Manteuffel. Charafteriftit bes Derrn v. Profejd. Berfetung bes   |      |
|              |             | Ranglei-Direftors Frbr. v. Brenner; Beburfniß einer Reorganisation  |      |
|              |             | ber Bunbestanglei. Miggunft ber Rebenbeamten ber Prafibialge-       |      |
|              |             | fanbtichaft; Frau v. Brints und Frbr. v. Proteid. Berliner Renig-   |      |
|              |             | feiten                                                              | 141  |
|              | 00          |                                                                     | _141 |
| März 16.     | 63,         | Gigenhandiges, bem Minifter v. Manteuffel überreichtes Brivat-      |      |
|              |             | fdreiben an ben General v. Gerlach (unvollenbet), betr. bie Ulm-    |      |
|              |             | Raftatter Festungsbau-Angelegenheit. Saltung Ofterreichs in berfel- |      |
|              |             | ben und in ber Bunbespolitif überhaupt                              | 143  |
| <u>" 17.</u> | 64,         | Bericht, betr. bas Ergebniß ber Flottenverfleigerung. Retlamation   |      |
|              |             | bes herrn v. b. Rettenburg wegen Beeintrachtigung ber Religions.    |      |
|              |             | freiheit. Streitigleit Dflerreichs mit ber Schweig                  | 146  |
| 24           | 65,         | Eigenhanbiger Bericht, betr. bas Rejultat ber Flottenverfleigerung. |      |
|              |             | Stellung Preugens ju Ofterreich; Antrag Ofterreichs, betr. bie Gin- |      |
|              |             | febung einer Bunbesfeftungs-Abtheilung. Saltung Bayerns in ber      |      |
|              |             | Bollvereinstrifis. Spaltung swiften bem Minifter v. Beftphalen      |      |
|              |             | und bem Staatsministerium. Magregein bes Bunbes gegen bie           |      |
|              |             | Schweig. Ulm-Raftatter Festungsbaufache. Aquivalente Ofterreichs    |      |
|              |             | für Breufifche Concessionen. Revision ber Gefchäftsorbnung bes      |      |
|              |             | Bunbes. Buvortommenbe Saltung bes Frbr. v. Profefch                 | 147  |
| April 1.     | 66.         | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Reife bes herrn v. Bismard         |      |
|              |             | nach Cobleng und Bahrnehmungen bafelbft. Reorganisation ber         |      |
|              |             | Bunbestanglei                                                       | 150  |
| Juli 4.      | 67.         | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Frbr. v. Brotefc. Fürftliche       |      |
|              |             | Reifen und Befuche in Rumpenbeim. Stimmung Englands in ber          |      |
|              |             | orientalifden Frage. Orbeneverleibung an Berrn v. Rothichilb.       |      |
|              |             | Saltung Ofterreiche in bem Turtifd-Ruffifden Conflict. Belaffung    |      |
|              |             | bes Grafen von ber Goly im biplomatifchen Dieuft. Wieberver-        |      |
|              |             | wendung bes Grafen v. Beftphalen im Brengifchen Dienft              | 152  |
| . 15,        | 68.         | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Prafibialftellung bes Frbr. b.     |      |
| "            |             | Broteid. Uneigennühigfeit Breugens gegenüber Ofterreich. Preu-      |      |
|              |             | Bens Bolitit in ber orientalifden Frage. Baltung Englanbs gegen-    |      |
|              |             | über Ofterreich. Major Deety. Befuch bes Frbr. v. Manteuffel .      | 155  |
| Muguel 13    | 69          | Gigenhandiger Reviett hetr bie Beifebisnafitionen bes Geren         |      |

|                  |     | v. Bismard und bes frhr. v. Brofeich. Geichaftsgang mabrent ber        | Ceite |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  |     | Bertagung ber Bunbesversammlung. Frbr. v. Maltig                       | 156   |
| Auguft 16.       | 70  | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Aufenthalt bes herrn v. Bis-          |       |
| ttii girji - e i |     | mard in Oftenbe. Bufammentunft mit Frbr. v. Schele                     | 157   |
| Octbr. 22.       | 71. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Rudfehr bes herrn v. Bismard          |       |
|                  |     | aus Italien und bie Lage ber Geichafte am Bunbestage                   | 158   |
| Novbr. 8.        | 72. | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Grafen gu Dieuburg. Bilbingen         |       |
|                  |     | in Bachtersbach                                                        | 158   |
|                  |     |                                                                        |       |
|                  |     | 1854.                                                                  |       |
| Januar 7.        | 73, | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Babifchen Rirchenconflict.            |       |
|                  |     | Ofterreichische Anleibe. Orientalische Frage. Note bes frhr. v. Beuft. |       |
|                  |     | Diplomatifder Bruch zwifden Preugen und Großherzogthum Geffen")        | 160   |
| , 14.            | 74. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Beziehungen gwifden Belgien           |       |
|                  |     | und Frankreich. Daß Ofterreichs gegen England, Dominirenbe             |       |
|                  |     | Stellung Franfreichs. Englifd-Frangöfifches Bunbnig. Plan einer        |       |
|                  |     | Dfterreichifd-Frangofiich-Ruffifden Berbinbung gegen Breugen unb       |       |
|                  |     | England. Lippefche Berfaffungs-Angelegenheit. Unpreugifche Be-         |       |
|                  |     | finnung bes westfälischen Abels; Bijchof v. Rettler. Preugenfeinb-     |       |
|                  |     | liche Umtriebe im Fürftenthum Lippe; Schriftenwechsel gwischen bem     |       |
|                  |     | Staatsrath Fifcher und bem Fürften v. Metternich. Bechiel in ber       |       |
|                  |     | Berfon bes Sannoverichen Bunbestagegefanbten. Rurfurft von             |       |
|                  |     | Deffen und Minifter haffenpflug. Diner bei Frhr. v. Broteich ju        |       |
|                  |     | Ehren bes Belgischen Besanbten; Saltung bes Erfteren gegenuber         |       |
|                  |     | herrn b. Bismard. Meiningeniche Domainenfrage. Rriegetoften-           |       |
|                  |     | Liquibationen. Ofterreichische Brefagenten                             | 162   |
| " 25.            | 75. | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Babifden Rirchenconflict. Derrn       |       |
|                  |     | v. Gerlach's Runbichan fiber ben Babifchen Rirchenconflict. Die        |       |
|                  |     | Rentralität Breugens, Ofterreichs und Deutschlanbs in ber orienta.     |       |
|                  |     | lifden Frage. Engerer Anschluß Bayerne an Ofterreich und Ruf.          |       |
|                  |     | fifche Orbensverleihung an ben Minifter v. b. Pforbten. Beein-         |       |
|                  |     | trachtigung ber Gicherheit Preugens. Mus bem ultramontanen             |       |
|                  |     | Lager. Bentindiche Streitsache. Umwanblung ber Feftung Daftricht       |       |
|                  |     | in eine Bunbesseftung. Nothwendigfeit von Borfichtsmaßregeln in        |       |
|                  |     | Bezug auf Maing. Wieberaufnahme bes Planes über bie Aufftel-           |       |
|                  |     | lung eines Bunbescorps bei Frantfurt a. M. Garantievertrag won         |       |
|                  |     | Mailanb                                                                | 166   |
| Februar 2.       | 76. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Enthullungen über Frhr. v. Pro-       |       |
|                  |     | feich. Bufiche Ruflands in Bezug auf bie politifche Saltung            |       |
|                  |     | Breugens. Genbung bes Grafen v. Orloff. Abbangigfeit Preugens          |       |
|                  |     | von Ofterreich. Bruch ber Preußischen Regierung mit bem Prafi-         |       |
|                  |     | benten v. Gerlach. Befetung ber Feftung Maftricht burch Preugen.       | 170   |
| " 15.            | 77. | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Urlaub jum Befuche von Schon-         |       |
|                  |     | haufen. Ofterreichifche Circularbepeiche. Beziehungen gwifchen Ofter-  |       |
|                  |     | reich und Bapern, fowie Saltung ber Mittelftaaten in ber orienta-      |       |
|                  |     | lifden Frage. Preugenfreundliche Banblung bes Frhr. v. Brotefc;        |       |
|                  |     | Opportunitat einer Erflarung ber Deutschen Grofmachte in ber           |       |
|                  |     | orientalifden Frage. Berhinderung jedwelcher Demonstration bes         |       |
|                  |     | Bundes burch England und Franfreich. Alliangfähigfeit Ofterreichs.     |       |
|                  |     | Berftreuung ber Furcht vor einer Ifolirung Preugens; Barnung           |       |
|                  |     |                                                                        |       |

|                  |     | the state of the s | Seite |
|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  |     | vor einem verfrühten Festlegen ber Preugischen Bolitit; Schluffol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                  |     | gerungen für bas Berhalten gegenüber Ofterreich. Ginfenbung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  |     | allgemeinen politischen Circularbepeiche an herrn v. Bismard. herr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                  |     | v. Brunnow*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172   |
| Februar 23.      | 78. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie orientalifche Frage; Stimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                  |     | bes Frhr. v. Proteid. Kriegerifde Absichten Ruflands. Bebin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                  |     | gungen für bie Unfterfiutung Ofterreiche burch Breugen. Begie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                  |     | hungen Ruflands gu Breugen. Saltung Danemarts, Baberns und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                  |     | Sachsens in ber erientalifden Frage; Bortheile ber Mittelftaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                  |     | und Ofterreichs im Falle einer Behandlung ber orientalischen Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                  |     | am Bunbe. Unmöglichfeit einer Bieberherftellung Bolens. Babi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 # 0 |
| 0.0              | -   | scher und Nassauscher Kirchenconstict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178   |
| <sub>"</sub> 26. | 79, | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Geruchte von bem Anschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                  |     | Ofterreiche an Frantreich; Ansichten bee Frbr. v. Proteich über bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                  |     | Aufgaben ber Preugischen Politit; Einverftanbniß und weitergebenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                  |     | Borichlage bes herrn v. Bismard in Bezug auf bie Aufftellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                  |     | eines Breufischen Armeecorps, sowie bemnächstige Saltung gegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  |     | über ben Grofimächten. Frangöfische Circusarbepesche über Beuft's<br>Umtriebe. Rudwirtung ber Biener Entschliegungen auf bie Borfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  |     | Stand bes Breufischen Gelbes in Frankfurt a. M. Derr v. Mehsen-<br>bug. Frangofische Ruftungen. Ofterreichisches Brefmanover im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  |     | Journal de Francfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181   |
| 28.              | 90  | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Influencirung ber Nationalgei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101   |
| u 20,            | 00. | tung burd Ofterreich. Drangen ber öffentlichen Meinung gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                  |     | Rufland. Berrath bes Preufischen Mobilmachungsplans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 184   |
| April 21.        | 81  | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Abichluß eines Allianzvertrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101   |
| mptit 21.        | 01. | gwifden Preugen und Ofterreich. Berufung bes Frbr. v. Bubner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                  |     | nad Bien. Radgiebigfeit Ofterreichs in Caden ber Gefchafts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                  |     | orbnung. Diffion bes Bergogs v. Cambribge nach Bien. Bechfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                  |     | bes Preufifden Gefanbten in London. Frangofifde Circularbepefde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  |     | in ber orientalifden Frage. Berbaltniß gwifden Ruflanb unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                  |     | Krantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186   |
| " 25.            | 82. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie prattifche Bebeutung bes April-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                  |     | bunbniffes gwifden Breugen und Ofterreich fowie Formulirung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  |     | Biele ber Preufifchen Bolitit. Borlage bes Aprilbunbniffes an ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                  |     | Bunb. Berfpective in Bezug auf bie bemnachftige Saltung Bfter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                  |     | reiche und Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190   |
| Juni 16.         | 83. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Berrichergusammentunft in Tet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  |     | fcen: Rritit ber Drientpolitit bes Grafen v. Buol; Berbaltnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                  |     | Ofterreichs ju Rugianb; Bieberberftellung Bolens; Bebeutung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  |     | Abriatifden Meeres für Ofterreich; Ruflanbs Europaifches Uber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                  |     | gewicht. Opportunitat eines Anschluffes Breugens an Ofterreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  |     | Drientpolitit; Anfchlug Ofterreichs fowie Breugens an bie Gee-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                  |     | machte. Ansichten ber Bunbestagsgefanbten in Betreff ber Biele ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                  |     | Biener Politit; Auflösung ber Coalition von Rugland, Ofterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  |     | und ben Mittelftaaten; Saltung Ofterreichs gegenüber ber Bam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                  |     | berger Coalition fowie Argwohn ber Letteren gegen Breugen unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                  |     | Dfterreich. Politit bes Grafen v. Buol und Schicffal bes April-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  |     | bunbniffes im Schofe ber Bunbesversammlung. Überhebung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                  |     | Offerraidiffer Wester Witnesser Westerstroom Sarr & Sham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |

|      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |       |     | und bie Preffe. Gerücht von ber Berufung eines Deutschen Fürften-<br>congreffes. Stanb ber Preufischen Raffenanweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192   |
| Juni | 27.   | 84. | Bertrausiger Bericht, betr. bie Dispositionen ber Bamberger Regierungen in Bezug auf ben Beitritt bes Bunbes zu bem April-bindwis. Eventualität eines neuen Congresses ber Bamberger Conitren. Absicht eines Fürsencongresses in Bruffel. Mifson bes Oberft Kowalewsty. Zusammenklinfte in hebelberg sowie Umtriebe bes Frbr. b. Bursian. Besuch bes Königs von Bapern in Coblenz.                                                                                                        | 197   |
| **   | 28.   | 85. | Eigenhandiger Bericht, bett. die Stimmung in Ruftland gegen- über Sperreich und Preußen. Haltung bes Dresdener Cabinets in<br>Bezug auf ben Beitritt bes Bundes zu bem Aprilbsindnift. Be-<br>ethung der Stelle bes Staatssecretairs im Preußischen Minisperium<br>ber ausmärtigen Angelegenheiten. Reise kaiserin Eugenie nach<br>Baben                                                                                                                                                  | 200   |
| Juli | 11.   | 86. | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Beitritt bes Bunbes gu bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      |       |     | Apritblindniß. Außerungen bes Frhr. v. Profeich in Bezug auf die<br>nächften Ziele ber Ofterreichischen Orientpolitit. Einfluß bes Ber-<br>trages zwischen ber Tuftei und Ofterreich auf bas zwischen Preußen<br>und Ofterreich abgeschlosene Bundniß. Ansichten eines Bonapar-<br>tiften über die nächften politischen Conjuncturen. Streit in der<br>Bundbesverfammfung. Beiuch best Unterstaatsseretairs Arbr. v.                                                                      |       |
|      |       |     | Manteuffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201   |
|      | 19.   | 87  | Bericht, betr. bie Bahrung bes Anicheins eines Busammenhaltens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | 10.   |     | ber Cabinette von Bien und Berlin fowie Deutschlands in ber orientalischen Frage. Prefithatigfeit bes Frbr. b. Brotesch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 206   |
|      | 21.   | 88. | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Beitritt bes Deutschen Bunbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      |       |     | ju bem Aprilbündnis. Österreichs Absicht in Bezug auf die Behand-<br>lung der Russischen Antwort. Fiction einer gegen Russiand gerichen Oudschrepfelding. Betwerfung der Russischen Geneessignen<br>durch die Westmächte. Werth des Aprilbündnisses für Deutschland<br>und Preußen. Jurildweisung der Englischen Uberhebungen in der<br>Breußlichen Correspondenz, Losmachung Österreichs von dem Frieden<br>von Abrianopel. Verstimmung Wärttembergs. Benk's Erwiderung                  |       |
|      |       |     | einer Englischen Rote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20~   |
| **   | 25.   |     | Eigenhandiger Bericht, betr. ben beabsichtigten Gewinn Öfterreichs in ber orientalischen Krage. Borlegung ber Ausschless und Erugens gegenüber ber Bamberger Coalition und Benutzung berselben zur Berbinderung bes Krieges zwischen Russland und Öfterreich Unwahrscheintichteit einer Englischen Blotade. Reife bes Konigs von Preufen nach Minden; Zerflörung ber Justinen bes Herreichischen Cabinets in Begug auf eine bebingungslose Unterstützung seiner Politit durch Deutschand. | 215   |
| Juli | Enbe. | 90. | Fragment eines Gigenhandigen Berichts, betr. bas Ginrilden ber Oftereichischen Truppen in die Donaussaffentschuner. Datung Oftereichs in der orientalischen Frage. Außerungen bes Königs von Burtemberg und des Ministers b. b. Pforbten über die Stellung bes Bundes zu biefer Frage. Daltung der Mittelftaaten in der politischen Kriffs. Unterredung mit herrn v. Donniges über die erientelischen Mirch                                                                               | 918   |

| Auguft 20.      | 91,  | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Borlage ber Militairconvention an ben Bund. Befchwerbe best Baperifchen Selanbten über bie Bebandlung ber orientalifchen Frage am Bunde. Daltung Preugens gegenifber feinen Dentichen Bundesgenoffen. Napoleonsseier in Frantfurt a. M. Bur Charafteristit bes Friby, v. Protefo | 222 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| " <b>2</b> 3.   | 92.  | Brivatbericht, betr. ben Babifden Kirdenconflict. haltung Bayerus in ber orientalifden Frage. Bertagung ber Bunbesversammlung .                                                                                                                                                                                   | 225 |
| Oftober20.      | 93.  | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Dispositionen Cachfens, Sanno-                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                 |      | bers, Burttemberge und Baperne in ber erientalifden Frage, fowie                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                 |      | Absteben Ofterreichs von weiteren Antragen bei bem Bunbe.                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                 |      | Parifer Circularbepefche an bie Mittelftaaten. Abfichten bes Raifers                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                 |      | Napoleon in Betreff feiner Beziehungen gu Prengen; maritime                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                 |      | Bunfche Franfreichs. Bieberberfiellung Bolens. Breufifche Cir-                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                 |      | cularbepeiche in ber orientalischen Frage. Außerungen bes Berrn                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                 |      | v. Bismard über bie vermuthliche Entwidelung ber Prengischen                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                 |      | Politif. Auftrophile Saltung in Darmflabt *                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227 |
| " 22.           | 0.4  | Cigenhandiger Bericht, betr. bie Gouvernements-Bohnung in                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ,, 22.          | 04.  | Maing. Erfinbungen in Betreff revolutionarer Borgange in Frank-                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                 |      | furt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230 |
|                 |      | ин и. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 |
|                 |      | 1855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Talium au 17    | 0.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Februar17.      | 90,  | Gigenhandiger Bericht, betr. Die beabsichtigten Reisen ber Raifer                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                 |      | Napoleon und Nicolaus nach ber Reim. Gerlicht von bem Abichluß                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                 |      | eines Bertrages zwischen Prengen und Frankreich. Berr v. Larifc                                                                                                                                                                                                                                                   | 000 |
| 0               | 0.0  | und bie Altenburger Angelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 232 |
| Inii 4.         | 90.  | Gigenhandiger Bericht, betr. bie erfte Begegnung mit Frbr. b.                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                 |      | Proteich nach Wieberaufnahme ber Prafibialgeschäfte. Abreise bes                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                 |      | Grafen v. Rechberg und Gerüchte von einer Bersetzung bes herrn                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                 |      | v. Bismard nach Wien. Saltung ber Berliner Polizei. Reifen                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                 |      | bochfter Berrichaften. Bunbestagsferien und Reifebispositionen bes                                                                                                                                                                                                                                                | 004 |
| @ . w. st 4 . 4 | 07   | herrn b. Bismard                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 234 |
| Septbr. 14.     | 91.  | Gigenhandiger Bericht, betr. Die Riidfehr bes Berrn v. Bismard                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                 |      | nach Frantfurt a. M. Geschäftslage am Bunbe. Geruchte über                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                 |      | einen Wechsel in ber Person bes Prafibialgesanbten. Politische                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                 |      | Wahrnehmungen in Paris. Augenblidliche Entblößung Frankreichs                                                                                                                                                                                                                                                     | 000 |
| Oftober 5.      | 00   | von Truppen. Graf v. Hatzlett                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236 |
| Dittober 5.     | 95.  | Gigenhändiger Bericht, betr. ben Befuch bes herrn v. Bismard                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                 |      | am hoflager in Coblenz. Graf v. Bernstorff und Graf v. Sat-                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                 |      | felbt. Entgegenkommenbe haltung ber Gubbeutschen Fürsten unb                                                                                                                                                                                                                                                      | 990 |
| Novbr. 6.       | 00   | Abnahme ber Furcht bor Frantreich. Ofterreichische Pregmanover .                                                                                                                                                                                                                                                  | 238 |
| Mobot. o.       | 99,  | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Umtriebe bes Frhr. v. Proteich                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                 |      | und Befämpfning berfelben burch herrn b. Bismard; Schwentung Baperns gegen Bfterreich, König Otto von Griechenland. Mijfion                                                                                                                                                                                       |     |
|                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                 |      | bes Maridalls Canrobert nach bem Norben. Barifer Friedensnach-                                                                                                                                                                                                                                                    | 990 |
|                 |      | richten. Anfunft bes Grafen v. Rechberg *                                                                                                                                                                                                                                                                         | 239 |
|                 |      | 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Januar11.       | 100. | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Grafen v. Monteffub. Bubor-                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                 |      | fommenheit bes Grafen v. Monteffun für ben Gefanbten ber Gach-                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                 |      | fifchen Bergogthumer. Soffnung bes Grafen v. Rechberg auf eine                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

|        |        |      |                                                                                                                   | Ceite |
|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |        |      | Berftanbigung gwijchen Breufen und Ofterreich, fewie Rudwirtung                                                   |       |
|        |        |      | auf bie haltung ber kleinen Dentichen Fürsten. Ruffische Orient.                                                  |       |
|        |        |      | politit; größere Ausficht auf Berftanbigung im Falle birefter Ber-                                                |       |
|        |        |      | handlungen Ruflands mit Frankreich; abwartenbe Baltung Ofter-                                                     | 941   |
| 00 r   | 10     | 4.51 | reichs. Tob ber Frau v. Brints                                                                                    | 241   |
| Novbr  | . 10,  | 101. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Anfnahme bes Sohnes bes                                                          | 242   |
|        | 18.    | 100  | Staaterathe v. Gifenbecher in bie Breufische Darine Gigenhandiger Bericht, betr. ben Grafen v. Monteffuy. Bechfel | 242   |
| "      | 15.    | 102. | in ber Berfon bes Ruififchen Befanbten am Bunbe. Desgl. bes                                                       |       |
|        |        |      | Spanischen Gesanbten und Borichlag besielben gur Lojung ber                                                       |       |
|        |        |      | Reuenburger Frage. Graf v. Barral und beffen Berbaltnif zu bem                                                    |       |
|        |        |      | Grafen v. Rechberg. Graf v. Mulinen. Renenburger Frage                                                            | 243   |
|        | 18.    | 103  | Gigenhändiger Bericht, betr. Radrichten aus Baris                                                                 | 246   |
| Deibr. |        |      | Gigenhändiger Bericht, betr. ben Aufenthalt bes herrn b. Bismard                                                  | 240   |
| Digot. | 22.    | 104. | in Sannover, fowie Beiprechung ber Sannoverichen Berfaffungs- und                                                 |       |
|        |        |      | ber Neuenburger Frage mit bem Konig Georg. Gerr v. Fonton's                                                       |       |
|        |        |      | und Lord Palmerfton's Außerungen in Betreff ber Neuenburger                                                       |       |
|        |        |      | Frage. Barnung Offerreiche vor ber Berbinbung Brengens mit                                                        |       |
|        |        |      | Frantreich. Saltung Bfterreichs in ber Renenburger Frage. Rur-                                                    |       |
|        |        |      | fürft von heffen. Bolitit Carbiniens in bem Conflicte Prengens                                                    |       |
|        |        |      | mit ber Schweig und Graf v. Barral. Reubeschung bes Ruffifden                                                     |       |
|        |        |      | Befanbtenpoftens in Conbon. Ruffifde Circularnote in Betreff ber                                                  |       |
|        |        |      | Dolfteinichen Frage                                                                                               | 247   |
|        | 28.    | 105. | Bericht, betr, bie Beforgniß bes Grafen v. Rechberg megen ber                                                     |       |
|        |        |      | Saltung Frantreiche in ber Meuenburger Frage; Berftrennng biefer                                                  |       |
|        |        |      | Beforgniffe und Befprechung ber Frage mit bem Grafen v. Don-                                                      |       |
|        |        |      | teffiny. Saltung Garbiniens in bem Conflicte                                                                      | 251   |
|        |        |      | 1857.                                                                                                             |       |
| coo #  |        |      |                                                                                                                   |       |
| März   | 11.    | 106. | Eigenhandiger Bericht, betr. Graf v. Rechberg's 3bee fiber bie                                                    |       |
|        |        |      | Behandlung ber Solfteinschen Angelegenheit am Bunde; Auswahl                                                      |       |
|        |        |      | und Absendung eines Commissars besselben nach Copenhagen; Sal-                                                    |       |
|        |        |      | tung Frankreichs und Ruflands in ber Danischen Frage und Reise                                                    |       |
|        |        |      | bes herrn v. Bismard nach Baris jur Erläuterung berfelben. Blan ber Gründung eines Nordbeutschen Zollvereins *)   | 253   |
|        | 26.    | 107  | Gigenhandiger Bericht, bett. bie Solfteiniche Frage und bas Intereffe                                             | 200   |
| "      | 20.    | 101. | Preugens an ber balbigen Beschäftigung bes Bunbes mit berfelben.                                                  |       |
|        |        |      | Mobalitäten bes Borgebens bes Bunbes. Reife bes herrn v. Bis-                                                     |       |
|        |        |      | mard nach Paris. Stellung Frankreichs jur Solfteinichen Frage.                                                    |       |
|        |        |      | Domicifirung ber Preußischen Bindgahlungen bei bem Banthause                                                      |       |
|        |        |      | Rothschild in Franksurt a. M.                                                                                     | 255   |
| April  | 11.    | 108. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Parifer Ginbriide bee Berrn                                                      |       |
|        |        |      | b. Bismard, Dispositionen ber Grogmachte in ber Renenburger                                                       |       |
|        |        |      | Frage und Rothwenbigfeit ber Annahme ber Conjerenzbebingungen                                                     |       |
|        |        |      | burch Breugen. Danifde Frage. Reifebispositionen bes Berrn b.                                                     |       |
|        |        |      | Bismard                                                                                                           | 257   |
|        | 22.    | 109. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Reife bes herrn v. Bismard                                                       |       |
|        |        |      | nach Berlin zu ben Rammerverhandlungen über bie Galgfteuer                                                        | 259   |
| Mai12  | du.13. | 110. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Raftatter Befatungefrage. Preu-                                                  |       |
|        |        |      | fenfeinbliche Ginfliffe in Rarlarube Die Greutzeitung fiber bie                                                   |       |

|       |     |      | Begiebungen Breufens gu Frantreich; Tactlofigfeiten in Bezug auf     | Seite |
|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|       |     |      | bie Perion bes Raifers und bes Pringen Rapoleon. Bunich einer        |       |
|       |     |      | munblichen Besprechung ber Parifer Bahrnehmungen bes herrn           |       |
|       |     |      | b. Bismard                                                           | 259   |
| m) at | 18  | 111  | Gigenhandiger Bericht, betr. bas Demoire bes herrn b. Bismard        |       |
| 20tui | 10. | 111. | über Breugens allgemeine Bolitif. Befuch bes Bringen Napoleon in     |       |
|       |     |      | Berlin und politischer Gewinn eines Besuches bes Raifers Rapo-       |       |
|       |     |      | leon. Ofterreichische Bemilhungen um die Garantie Dentscher Stas-    |       |
|       |     |      | ten für Italien. Gebot ber Borficht bei Mittheilungen nach Bien      | 969   |
|       |     |      |                                                                      | 262   |
| **    | 18. | 112. | Gigenhandiges Mémoire, betr. bie allgemeine Belitit Breugens:        |       |
|       |     |      | Befen und Bebentung ber Mliang ber brei öftlichen Großmächte.        |       |
|       |     |      | Auflösung ber beiligen Alliang. Confequengen für ben Fall eines      |       |
|       |     |      | Rrieges Deutschlanbs mit Frankreich. Befurchtungen ber Dentichen     |       |
|       |     |      | Fürften im Falle eines Rrieges Franfreichs mit bem geeinigten        |       |
|       |     |      | Breufen und Ofterreich. Mangel bes Bertrauens ber Mittelftaaten      |       |
|       |     |      | in Ofterreiche Bolitit. Gefteigertes Converginetätegefühl berfelben. |       |
|       |     |      | Bortheile biretter Berhandlungen ber Gubbeutschen Staaten mit        |       |
|       |     |      | Frantreich. Auflösung bes Bunbes für ben Fall eines Rrieges          |       |
|       |     |      | Deutschlands gegen Hufland und Frantreid. Werth bes Deutschen        |       |
|       |     |      | Bunbes für Preugen in Friedenszeiten. Biele ber Ofterreichifden      |       |
|       |     |      | Politit in Dentschland. Scheitern feiner Blane mabrent bes Drient-   |       |
|       |     |      | frieges. Befampfung bes Prenfifden Ginfluffes in Baben. Ra-          |       |
|       |     |      | flatter Befatungefrage. Bunbesvertrage als morider Stutpuntt         |       |
|       |     |      | für Preußens auswärtige Politit. Rothwendigfeit ber Anbahnung        |       |
|       |     |      | nener bezw. Regenerirung ber alten Bunbniffe. Unmöglichfeit ber      |       |
|       |     |      | Bieberherstellung ber Rorbijden Alliang. Rothwendigfeit ber Gide-    |       |
|       |     |      | rung eines zuverläffigen Defenfivfpftems für Preugen burch Gin-      |       |
|       |     |      | geben auswärtiger Bundniffe. Werth eines Ruffijden Bundniffes        |       |
|       |     |      | und ber Freundichaft Preugens fur Frantreid. Bortheile Preugens      |       |
|       |     |      | von einer berartigen Berbinbung. Folgen einer Ablehnung ber          |       |
|       |     |      | Berbung Napoleon's um bie Freundschaft Prengens. Aussicht auf        |       |
|       |     |      | eine fich alebann bilbenbe Frangofisch-Ruffische Mliang. Rothwen-    |       |
|       |     |      | bigfeit ber Belebung ber Disposition Frantreichs für ein Bunbniß     |       |
|       |     |      | besfelben mit Preugen. Confequengen einer Frankreich eutmnthi-       | 00.   |
|       | 1   |      | genben Saltung Breußens                                              | 264   |
| Juni  | 2.  | 113. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Fortfetung bes Memoires liber       |       |
|       |     |      | bie Beziehungen Brenfens ju Franfreich. Derbeiführung einer Bu-      |       |
|       |     |      | sammentunft ber Raifer von Ofterreich und von Frantreich burch       |       |
|       |     |      | ben Ronig von Bapern. Ruffifches Circular in ber Donaufürften-       |       |
|       |     |      | thumer-Frage. Mittel gur Begunftigung ber Annaberung bes Rai-        |       |
|       |     |      | fere Napoleon an Ofterreich. Festliche Borbereitungen an ben Frant.  |       |
|       |     |      | furt benachbarten Bofen                                              | 272   |
| **    | 2.  | 114. | Gigenhandiges Demoire, betr. bie Beziehungen Preugens gu             |       |
|       |     |      | Franfreich: Grante far bie Abneigung gegen eine nabere Berbin-       |       |
|       |     |      | bung Breugens mit Frankreich. Wiberlegung ber Theorie von ber        |       |
|       |     |      | Unguläffigfeit eines Compromiffes mit ber von napoleon reprafen-     |       |
|       |     |      | tirten Revolution. Der Bonapartismus als Folge ber Revolution.       |       |
|       |     |      | Befahrlofigfeit bes Bonapartismus für bie Propaganda revolutionarer  |       |
|       |     |      | Brundfate im Auslande. Antipathie gegen Franfreich bei einer         |       |
|       |     |      | anguftrebenben Alliang Breufens mit Napoleon. Folgen eines baf-      |       |

|   |       |        |      |                                                                       | Geite |
|---|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|   |       |        |      | fiven Abmartene ber Ereigniffe burch Preugen. Comache besfelben       |       |
|   |       |        |      | bei einer Berbinbung mit anberen Grofmachten, insbesonbere Eng-       |       |
|   |       |        |      | land und Offerreid. Berth eines Befuches Napoleon's in Prenfien       |       |
|   |       |        |      | ale oftenfibles Beiden ber guten Beziehungen gwijden Preugen unb      |       |
|   |       |        |      |                                                                       | 074   |
|   |       |        |      | Frantreich                                                            | 274   |
|   | Juli  | 3.     | 115, | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Besprechung ber Danischen Frage      |       |
|   |       |        |      | mit bem Fürften v. Gortichaloff und herrn v. Bulow. Bemu-             |       |
|   |       |        |      | bungen in Betreff einer Busammentunft Rapoleon's mit bem Ronig        |       |
|   |       |        |      | von Brenfen und bem Raifer von Rufland. Bebentung berfelben           |       |
|   |       |        |      | für Breugens Stellung in Deutschland. Principielle Opposition         |       |
|   |       |        |      | Dfterreiche gegen Preugen, Saltung ber Rrenggeitung gegenüber         |       |
|   |       |        |      | Frantreich und Ofterreich. Stimmung bes Raifers Alexander in          |       |
|   |       |        |      |                                                                       |       |
|   |       |        |      | Betreff Ofterreichs und einer Tripel-Alliang Preugens, Ruflanbs       |       |
|   |       |        |      | und Frantreiche, fowie Auslaffungen bee Fürften v. Gortichatoff bier- |       |
|   |       |        | 1    | über. Ginlabung bes herrn b. Bismard jum Bejuch bes Raifers           |       |
|   |       |        |      | Mleranber und jur Jagb nach Schweben. Decoriring bes Fran-            |       |
|   |       |        |      | göfijden Befanbtichaftsperfonale in Bern burd Breugen. Ertfarung      |       |
|   |       |        |      | für bie Schwenkung Burttemberge nach Ofterreich                       |       |
|   |       | 7.     | 110  | Gigenhanbiger Bericht, betr. bie Benutung ber Reife bes Raifers       |       |
|   | "     | ٠.     | 110, | Mlerauber gur Berftellung befferer Beziehungen zwijden Bfterreich     |       |
|   |       |        |      |                                                                       |       |
|   |       |        |      | und Rufland, fowie Scheitern biefes Berfuches. Begrufung bes          |       |
|   |       |        |      | Raifers burch einen Frangofifchen General. Reifebispositionen bes     |       |
|   |       |        |      | Erfteren. Wenbung in ber Politit Dannovers. Diplomatifche Ber-        |       |
|   |       |        |      | tretung Preugens bafelbft. Stimmung und Saltung bes Ronigs            |       |
|   |       |        |      | Beorg. Theorie bon ber ausschließlichen Berechtigung Ofterreichs gu   |       |
|   |       |        |      | einer felbftanbigen Belitit. Confequengen biefes Spfteme und Mittel   |       |
|   |       |        |      | jur Befampfung besfelben. Berechtigung Franfreiche zu einer Dei-      |       |
|   |       |        |      | nungsangerung in ber Raftatter Befatungsfrage. Dispositionen ber      |       |
|   |       |        |      | Bunbestagsgesanbten in ber Danischen Frage. Fürft Metternich über     |       |
|   |       |        |      | Rossuth und Magini                                                    | 285   |
| • |       | 4.0    | 117  |                                                                       | 260   |
|   | "     | 10.    | 117, | Gigenhandiger Bericht, betr. Saltung Ofterreichs in ber Dani-         |       |
|   |       |        |      | ichen Frage. Besuche Deutscher Fürften bei bem Raifer Napoleon.       |       |
|   |       |        |      | Reisebispositionen bes Raisers Alexander                              | 288   |
|   | Augu  | ft 24. | 118. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Reifebispositionen bes herrn         |       |
|   |       |        |      | p. Bismard                                                            | 289   |
|   | Geptb | r.23.  | 119. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Bufammentunft ber Raifer von         |       |
|   |       |        |      | Ofterreich und Rufland in Beimar. Reifebispositionen bes Raifers      |       |
|   |       |        |      | Mleganber und Bufammentunft besfelben mit Beren v. Bismard in         |       |
|   |       |        |      | Darmftabt. Bennruhigung ber Deutschen Fürften burch bie Stutt-        |       |
|   |       |        |      | garter Monarchen-Bujammentunft. Befuche Rapoleon's in München         |       |
|   |       |        |      |                                                                       |       |
|   |       |        |      | und Darmfiadt. Symptom für bie Bebeutung eines Ruffisch-Fran-         |       |
|   |       |        |      | gofifden Bunbniffes mit praftifdem Biele. Berbefferung ber mili-      |       |
|   |       |        |      | tairifden Stellung Preugens in Maing. Antunft bes Pringen von         |       |
|   |       |        |      | Preußen                                                               | 289   |
|   | Degbr | . 27.  | 120. | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Buftanb bes Ronigs von Preu-         |       |
|   |       |        |      | fen. Solfteiniche Frage. Bumuthungen an ben Bund aus Anlag            |       |
|   |       |        |      | ber Bulverthurm-Rataftrophe in Maing. Rafernenbauten bafelbft.        |       |
|   |       |        |      | Mainger Personalnotigen, Raftatter Bejatungsfrage. Frbr. b. Brun-     |       |
|   |       |        |      | now. Frhr. v. Bubberg und herr v. Fonton. Englische Beschwerbe        |       |
|   |       |        |      | über bie haltung bes herrn v. Bismard in ber Bentindichen Streit-     |       |
|   |       |        |      | aver die guttung Des gettit b. Sistitut in ber Gentindigen Giretts    |       |

| • | 0 | -  | 0 |   |
|---|---|----|---|---|
| 1 | ð | 13 | o | ۰ |

| Запнат22.  | 121.  | Eigenhandiger Bericht, betr. die Beurtheitung ber Bermähiungsfeier des Prinzen Friedrich Bilhelm von Preußen in Frankreich. Abwesenbeit des Englischen Geseudern. Beräuderungen in der Rufsischen Dipsomatie. Rücktritt des Minifters Graf v. Billow und Ernennung des herrn v. Derten zu seinem Nachselger. Hattung bes Journal do Francfort bei Besprechung des Parifer Attentats. Graf v. Nechberg über die Österreichische Politik. Frhr. v. Bligen über die Dolfteinsche Krage. | 296 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| März 15.   | 122.  | Denfidrift bes herrn v. Bismard, betr. bie Stellung Preugens im Zollverein; Reformvorschläge. Nothwendigfeit ber Schaffung eines Zollparlements sowie einer rudhaltistofen Discuffion ber Preu-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| " 15,      | 123.  | Bischen Zollpolitit in ben Kammern und ber Preffe. Eigenhandiger Bericht, bett. bas Interesse Prenffens an ber Bösung ber Herzogthümerfrage. Einziehung Schleswigs in bie Controverse und Gentuckliden im Kalle ber Behandlung ber Dänischen                                                                                                                                                                                                                                         | 298 |
| April 10.  | 124.  | Antwort am Bunde. Frhr. v. Bligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 |
| Mai 26.    | 125.  | Frage. Saltung Babens gegenliber Preufen. Gigenhändiger Bericht, betr. bie Rastatter Belatungsfrage, sowie Ginlenten Ofterreichs gegensiber ber ausgemeinen politischen Lage in Montenegro und Italien. Steuerverhältniffe in Ungarn. Die Stellung bes Ministers w. Medfendug und bes herrn w. Uria. Frankfurter Börse und Rein-Nahe-Bahn. Wahlnachrichten und Parteiverhältnisse im Preusen.                                                                                        | 301 |
| Mamemberre | idmiñ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310 |
| Andrewsid  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 910 |

## Vierter Theil.

1851-1858.

1. Eigenhändiger Bericht an den Minister Frhr. v. Manteuffel, betr. die Charafteristif der Mitglieder der Bundesversammlung, der Militair-Bevollmächtigten und des Personals der Österreichischen Gesandtschaft. Berdächtigung des Subalternpersonals der Preußischen Sesandtschaft. Charafteristif des Grasen v. d. Golt. Die Preußischen Truppencommandeure in Franksurt a. M. Gindruck und Haltung der Preußischen und Österreichischen Garnison. Charafteristif des Major Deeß. Geselligkeit in Franksurt a. M. Haltung der diplomatischen Bertreter des Auslandes am Bunde. Franksurt a. M. 26. Mai 1851.

"Ew. Czcellenz ertheilten mir bei meiner Abreise<sup>1</sup>) die Erlaubniß, Ihnen 1851 gelegentlich in vertraulicher Weise über meine hiesigen Wahrnehmungen Bericht zu erstatten. Sowohl die bisherige Geschäftsstille am Bundestage, als auch die Zurückhaltung, welche ich, den Weisungen Ew. Excellenz entsprechend, einstweilen in amtlichen Beziehungen mir zur Negel gemacht habe, schränken mich dabei auf das Gebiet der Persönlichkeiten ein, die ich bisher kennen geslernt habe.

Der Graf Thun?) trägt in seinem Außern etwas von burschifosem Wesen zur Schau, gemischt mit einem Aussung von Wiener roue. Die Sünden, die er in letzter Sigenschaft begehen mag, sucht er durch strenge Beobachtung der Vorschriften der katholischen Kirche in seinen oder doch in den Augen der Erässin auszwiegen. Er spielt auf dem Club dis 4 Uhr Worgens Hazard (macao), tanzt von 10 dis 5 Uhr ohne Pause und mit sichtlicher Leidenschaft, genießt dabei reichlich kalten Champagner, und macht den hübschen Frauen der Kausmannschaft mit einer Oftentation den Hos, die glauben läßt, daß es ihm ebenso sehr um den Eindruck auf die Ruschauer, als um das eigene Vergnügen zu thun

ift. Unter biefer äußerlichen Richtung birgt Graf Thun, ich will nicht fagen

<sup>1)</sup> Wie aus Band I von "Preufen im Bundestage" bekannt, erfolgte die Ernennung des herrn von Bismard junächft als Rath der Preußischen Gesandtschaft und Geheimer Legationsrath am 4. Mai 1851. Als Bundestagsgesunder sungirte der General von Rochow. Als selbftänbiges Departement wurde übrigens herrn von Bismard sogleich ju Beginn die Bilbung der Pressation in Franksurt zugewiesen.

<sup>2)</sup> Graf von Thun Sobenftein, Birflicher Gebeimer Rath und Rammerer, Ofterreichiider Bunbesprufibial Gefanbter, bemnachft Gefanbter in Berlin.

Pofchinger, Breugen im Bunbestag. 4.

eine hohe politische Thatfraft und geiftige Begabung, aber boch einen unge-Mai 26. wöhnlichen Grad von Rlugheit und Berechnung, die mit großer Geiftesgegenwart aus ber Daste harmlofer Bonhommie hervortritt, fobalb bie Politit ins Spiel tommt. 3ch halte ihn für einen Begner, ber Jebem gefährlich ift, ber ihm ehrlich vertraut, anftatt ihm mit gleicher Münze zu gahlen. Wie ich höre, ift Graf Thun, in Beobachtung der löblichen Disziplin, welche der Öfterreichiichen Diplomatie eigen ift, gemiffenhaft bemüht, bas treufte Organ ber Abfichten bes Fürften Schwarzenberg 1) gu fein, und beweift in biefer Begiehung eine nachahmungswerthe Genauigkeit und Pflichttreue. Wenn ich mir bei der Neuheit meiner Erfahrungen ein Urtheil erlauben barf, fo ift aber von ben Ofterreichischen Staatsmännern aus ber Schwarzenbergischen Schule niemals gu erwarten, daß fie bas Recht aus bem alleinigen Grunde, weil es bas Recht ift, gur Grundlage ihrer Bolitit nehmen ober behalten werben; ihre Auffaffung icheint mehr bie eines Spielers zu fein, ber bie Chancen mahrnimmt, in ihrer Musbeutung zugleich Rahrung für Citelfeit fucht, und zu letterem Behuf bie Drapirung ber teden und verachtenben Sorglofigfeit eines eleganten Cavaliers aus leichtfertiger Schule gu Gulfe nimmt. Man tann von ihnen mit jenem herabstürzenden Dachdeder fagen : »ça va bien, pourvu que cela dure«.

Die Gräfin Thun ift eine junge hübsche Frau von gutem Ruf, geb. Gräfin Lamberg; sie sieht meiner Schwester ähnlich und ist streng tatholisch. Beide Gatten haben eine Färbung von Czechenthum; sie spricht mit ihren Kindern und Mägden nur böhmisch.

Der zweite bei ber Öfterreichischen Sesanbtschaft ist ber Baron Rell von Rellenburg. ?) ein geschickter Publicist, wie man sagt; er ist gegen 50 Jahre, zu Beiten Dichter, sentimental, weint leicht im Theater, ist äußerlich gutmüttig und zuthunlich und trinkt mehr, als er vertragen kann. Er soll Unglid in der Kamilie gehabt haben.

Der eigentliche Faiseur ber K. K. Gesandtschaft scheint der Baron Brenner<sup>3</sup>) zu sein, ein großer hübscher Mann von etwa 40 Jahren, der früher, und dis er hier angestellt wurde, in Italien Einsluß auf die dortige Gestalzung- der Österreichischen Bolitit geübt haben sol. Er macht den Eindruck eines geistig bedeutenden und unterrichteten Mannes, gilt für ultramontan, was ihn nicht abhält, dem schonen Geschlecht zu huldigen, und in diesställigen Bemilhungen auch in die mittleren Schichten der hiefigen Geselligkeit hinabzusteigen.

<sup>1)</sup> Fürst von Sowarzenberg, Öfterreichischer Minister-Prafibent und Minister be8 Kaiserlichen Saufes.

<sup>2)</sup> Freiherr Rell von Rellenburg, Bfterreichischer Sofrath, Mitglieb ber Bunbestaffen- abtheilung.

<sup>3)</sup> Freiherr von Brenner, Ofierreichischer Legationsrath und Bunbestanglei-Direttor, bemnachft Ofierreichischer Gesandter in Athen.

Gegen Herren, in specie auch gegen die unfrigen, beobachtet er eine vor: 1851 nehme Zurückfaltung. Wai 26.

Der General von Schmerling!) ist ein eleganter General und scheint seine bevorzugte Stüße in dem Baron Rzikowsky, Major im Ingenieurcorps,?) zu sinden, einem sehr klugen, gebildeten und liebenswürdigen Offizier, zu dem ich wünschte, daß wir ein Preußisches Gegenstück in der zweiten oder dritten Stelle der Militaircommission hätten.

Über unser hiefiges Subalternpersonal find mir mehrfache Berbachtigungen, befonders von Ofterreichifcher Seite zugegangen; ich habe indeffen bisher noch nicht einmal Bermuthungen über ben Grund ober Ungrund; besonders behauptet Graf Thun und auch Graf Golt,3) daß irgend einer unserer Beamten Verbindungen mit der constitutionellen und der Kölner Zeitung haben muffe, wie fich aus Ginzelheiten in beren Inhalt mit Sicherheit abnehmen laffe. Goly hat fich hier gesellschaftlich eine fehr gute Stellung geschaffen, namentlich ift er perfonlich in bem Ofterreichischen Cirkel gern gesehen. Ich habe mich von neuem überzeugt, daß er ein fehr fähiger Geschäftsmann ift, und es thut mir leib, daß er feine Stellung zu Em. Ercellenz durch feine perfonliche Gereiztheit verborben hat. Ich glaube, bag er, wenn er auf bestimmte Bedingungen fein Wort gabe, es halten wurde, und daß hierin die Möglichkeit liegt, feine bebeutenden Kähigkeiten nutbar zu verwenden. Seine jahe Leibenschaftlichkeit wird er insoweit gahmen, daß er es über fich vermöchte, feine Bitterkeiten in fich zu verschließen; aber soweit sein Auftreten amtlich ist, nehme ich von ihm an, bag er halten murbe, mas er verspricht. Er ift am Sonnabend von hier nach Rarlsruhe gereift, um Savigny4) zu feben, und will morgen wieder bier fein, um fich nach Berlin zu begeben.

Unsere Truppen hier commandirt der Oberst von Hermarth, 5) ein stattlicher Garde-Offizier, und Oberst von Kessel, Commandeur des 29. Insanterie-Regiments. Letzterer ist ein sehr fähiger Ofsizier, nach dem Urtheil aller Militairs, die ich über ihn gehört habe, vorzüglicher Regiments-Commandeur, etwas verstimmt, daß wir keinen Krieg gehabt haben, aber sehr ehrenwerth und

<sup>1)</sup> Ritter von Somerling, Generalmajor, Öfterreicifcher erfter Militair-Bebollmächtigter in ber Bunbes. Militaircommiffion.

<sup>2)</sup> Freiberr Ritiowelly von Dobrichity, Ofterreichischer zweiter Militair-Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommiffion.

<sup>3)</sup> Robert Heinrich Lubwig Graf von der Golt war im Jahre 1850 Protofollsührer der Bundes-Centralcommission und wurde in demselben Jahre zum Legationskath ernannt. Im Mai 1851 wurde derselbe wegen des eingetretenen Spstemwechsels zur Disposition gestellt. Demnächst sinden wir denselben wieder als Preußischen Gesandten in Athen (1857), Constantinopel (1859), Petersburg (1862), Paris (Ende 1862); gestorben 1869.

<sup>4)</sup> Freiherr von Savigun, Wirklicher Legationsrath und Rammerberr, Preufischer Befandter in Rarisrube.

<sup>5)</sup> Bermarth von Bittenfelb, Breugischer Oberft.

1851

zuverläffig in feiner Gefinnung; in allen Rivalitäten mit Ofterreich in ben Mai 26. Garnison-Angelegenheiten ift er ein eifriger, aber wohlerzogener Bertreter feiner Truppe. Die 29er machen neben ben Ofterreichern gerabe keinen eleganten Eindrud; bie Ofterreichischen Jager bier find eine Elitetruppe, bie angenehm ins Auge fallt, jeder einzelne Mann; die Uniformen, auch die bes hiefigen Infanterie-Regiments, find luxurios, nen und proper, die Leute alte Soldaten, und bie Ofterreichischen sowohl als bie Baperischen Offiziere bekommen hier eine nicht unbedeutende Lokalzulage. Es ware fehr erfreulich, wenn unferen Offizieren hier ein Gleiches gewährt werben tonnte, ba fie bas Burudfteben schmerzlich empfinden, und bas Leben hier in ber That über meine Erwartung koftspielig ift, theurer als in Berlin. Übel fällt es auch ins Auge, baf bie Uniformen unferer Leute abgenutter find, mahrend die große Bahl von Refruten und die turge Dienstzeit an und für fich die Unfrigen in weniger foldatifcher Saltung ericheinen laffen, und bemgufolge vergleichenbe Urtheile von Siefigen und Fremden oft etwas Berletenbes für die Breugen haben. Der gute Beift bes 29. Regiments, welches in ber Gegend vom Sunsrud refrutirt, hat fonst allgemeines Lob.

Begen ben Stadtcommandanten, Major Deet, 1) bin ich hier von verschiebenen Seiten gewarnt worden; einmal von Golt; bann beklagten fich bie Dberften von Reffel und von Berwarth über ihn, bag er unthatig im Dienft fei, fein Zimmer nicht verlaffe, und baburch bie Schulb mancher von ben Breußischen Truppen leicht abwendbarer Übelstände trage. Auch von biefer Seite her murbe er als politisch intrigant bezeichnet, wogegen ber General von Schadt 2) eine fehr viel beffere Meinung über ihn in Maing gegen mich aussprach. Ich mage ein eigenes Urtheil nicht hinzuzufügen, möchte aber boch Em. Ercelleng anheimstellen, bem General von Gerlach 3) eine Andeutung gu machen, bamit er etwaige Berichte bes Major Deet mit gebührender Borficht aufnimmt.

Der Baron Dornberg 4) fteht in Tagisschem Dienst und hier in nachster Beziehung zu bem Hause ber Frau von Brints, 5) ber Schwester ber Frau von Menendorff, 6) beren täglich offener Salon eine Art von Ofterreichischem weiblichem Sauptquartier bilbet. Schwiegersohn biefes Saufes ift Berr von Bethmann, Bayerifcher Rammerherr; ber Bruber bes letteren ift unfer Conful.

<sup>1)</sup> Deet, Breufifder Dajor und Stadtcommanbant von Frantfurt a. M.

<sup>2)</sup> von Schad, Breufifder General-Lieutenant und Commandant ber Bunbesfeftung Mainz.

<sup>3)</sup> von Berlad, Beneral-Lieutenant und Beneral-Abjutant Gr. D. bes Ronigs von Breufen.

<sup>4)</sup> Freiherr von Dornberg, Thurn- und Tarisicher General : Bofibirettor.

<sup>5)</sup> Gine Schwester bes nachmaligen Ofterreichischen Minifters bes Angern und bes Raiferlichen Saufes Graf von Buol - Chauenftein.

<sup>6)</sup> Die Frau bes Ruffifden Befanbten in Bien Beter Freiherr von Dlevenborff.

Abgesehen von dem Salon der Frau von Brints, in welchem täglich auch 1851 von den Damen hoch und hitzig gespielt wird, hat die hiefige Geselligkeit nur Mai 26. am vorigen Freitag ein Lebenszeichen von sich gegeben, wo bei Lord Cowley 1) ein Zaubersest zu Ehren der Königin Bictoria 2) stattsand. Die Herzogins Wittwe von Nassau (geb. Prinzessin von Württemberg) war mit ihrer unversheiratheten Prinzessin dort; letztere tanzte mit allen vertretenen Mächten, nur mit keinem Preußen.

Die hiesige Diplomatie ist eine springlustige, nicht nur Thun, sondern der mehr als 50 jährige Tallenay<sup>3</sup>) und der Bertreter Belgiens, Graf Briey,<sup>4</sup>) sowie Lord Cowley selbst tanzten und nahmen an einem zweistündigen Cottillon als ordentliche Mitglieder Theil. Die Räume waren mit den Farben aller deutschen Staaten sehr bunt decorirt, und dem Englischen Wappen-Transparent gegenüber hing das des Deutschen Bundes: der Doppeladler ohne Krone.

Die Bertreter von England und Frankreich sind sehr entgegenkommend, und man hofft hier, daß in Folge des Eintrittes von Preußen nunmehr ihre baldige Accreditirung am Bundestage erfolgen werde". 5)

2. Eigenhändiger Bericht an den Minister Frhr. v. Manteuffel,\*) betr. die Haltung der demokratischen Bereine in Frankfurt a. M. Charakteristit des Herrn v. Blittersdorf, der Bürgermeister v. Günderode und Sieber sowie der Stadtverwaltung. Besuch in Rumpenheim. Mission des Grafen v. Szichenii. Graf v. Thun. Herr v. Radowis. Dr. Frang.\*) 27. Mai 1851.

"Ew. Excellenz beehre ich mich, lediglich als Curiosum und zu einmaliger Mai 27. Probe, einige Berichte über die hiefigen demokratischen Bereine zu übersenden, und füge ich eine Broschüre bei, die neuerdings in diesen Vereinen vielsach vertheilt wird. Sie ist nicht ohne Talent geschrieben, vorzugsweise gegen die Bourgeoisie gerichtet, aber zu lang und zu wenig populär in ihrer Haltung,

<sup>1)</sup> Lord Cowlen, Großbritannijcher Gefanbter am Bunbestage, bennnachst Gefanbter in Paris.

<sup>2)</sup> Bictoria, Ronigin von England.

<sup>3)</sup> Marquis be Tallenav, Frangofifder Gefanbter am Bunbestage,

<sup>4)</sup> Graf von Brien, Belgifder Gefanbter am Bunbestage.

<sup>5)</sup> Das Creditiv des Präsibenten der Französischen Republit sür den Französischen Gesandten herrn von Tallenap batirte vom 9. April 1851. Die Anertennung besselben bei dem Deutschen Bunde erfolgte erft in der Sigung vom 7. Juni 1851. In derselben Sigung erfolgte auch die Anertennung des Englischen Gefandten Lord Cowsen's. cf. Prot. 1851, § 40.

<sup>\*)</sup> Wenn im Folgenden ohne weiteren Zusat von Berichten die Rebe ift, so ift stets ein solcher an den Minister-Prastdenten Freiherr von Manteuffel zu verstehen. Als Ort der Berichterstattung gitt Franksurt a. M., wenn nicht ein anderer Ort ausdrücklich genannt ift.

um bei dem Publitum, für welches sie berechnet ist, Eindruck zu machen. HalbMai 27. heit kann man ihr nicht vorwersen, im Gegentheil ist man mitunter versucht, 
die Schrift für ein reaktionäres Produkt nach Art des neuerlichen Mazzinischen Manisestes zu halten. Im Ganzen scheint das demokratische Vereinswesen hier 
nicht von Erseblichkeit zu sein; die Leiter selbst klagen über den Geiz und die 
Theilnahmlosigkeit ihrer Partei; die Versammlungen sind nur spärlich besucht, 
und erst ein etwaiger Sieg in Frankreich würde im Stande sein, die Verzweigungen wieder zu beleben, welche sich jetzt der Wahrnehmung entziehen. Vereinzelte Versuche, unsere und Österreichische Soldaten zur Desertion zu verleiten, 
sinden statt, bleiben aber, sowiel bekannt, ohne Ersolg; auch schlechte Schriften sind mehrsach von den Soldaten als solche, die ihnen in Wirthshäusern 
zugesteckt worden, abgeliefert.

Unter ben hiefigen Koryphäen habe ich auch herrn von Blittersborf 1) tennen gelernt; seine raftlose geiftige Lebendigkeit erinnert etwas an Bulow-Cummerow. 2) Er hat einen lebhaften Saß gegen herrn von Radowit, 3) ber ihn baburch verlett hat, bag er ihn weber angenommen, noch feinen Besuch erwidert bat. Seitdem hat er fich auch mit Ofterreich überworfen und fich, wie er mir wenigstens fagt, von aller Mitwirtung an ber Ober-Boftamts-Reitung 4) zurudgezogen, weil man auf feine Ansichten ber Breußisch-Ofterreichischen Frage nicht habe eingehen wollen. Da er baburch eine jährliche Einnahme von 1000 bis 1200 Thalern aufgegeben hat, die er für feine Artikel von ber Reitung bezog, fo muß, bei feiner Liebe jum Gelbe, ber Bruch allerbings ernftlich fein. Er gilt bier für einflugreich burch Berbindungen mit Menschen und Beitungen in allen Theilen Deutschlands; jebenfalls ift er ein gescheuter prattijder Ropf. Seine politijde Anschauung ber Gegenwart fprach er babin aus, daß ein ehrliches Rusammengehen Breugens und Ofterreichs, trop aller Bemuhung von beiben Seiten, nicht werbe erreicht werben, folange Ofterreich nicht materiell und formell die, wenigstens in Deutschland jedenfalls vorhandene Gleichheit ber Macht Breugens anerkenne, und folange beide fich nicht über eine gegenseitige Abgrengung ihres Ginfluffes auf die übrigen beutschen Staaten einigten. Solange bas nicht erfolge, werbe Breufen mit ober ohne feinen

<sup>1)</sup> Friedrich Landolin Carl Freiherr von Blittersborf, 1821 Babifcher Bundestagsgesandter, bemnachft (1835) Babischer Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, seit 1843 bis 1848 wieder Bundestagsgesandter; gestorben 1861 in Franksurt a. M.

<sup>2)</sup> Der befannte vollswirthichaftliche Schriftsteller, geb. 1775; geftorben 1851.

<sup>3)</sup> von Radowit, geb. 1797, 1836 Preußischer Misitair-Bevollmächtigter in Frantsurt a. M., seit 1842 gleichzeitig auch noch zum außerorbentlichen Gesandben an den Hössen zu Darmstadt, Karlsruhe und Rassan, seit 1847 in die Umgebung des Königs Friedrich Wisbelm IV. berusen und demnächt in die Kundesresormsewegung entschieden eingreisend; vom 26. September bis 2. November 1850 Preußischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

<sup>4)</sup> Gin in Frantfurt ericeinenbes, Ofterreichischen Intereffen bienenbes Blatt.

Willen dahin gelangen, einer Ofterreichischen Initiative gegenüber diefelbe negirende und hemmende Rolle ju fpielen, welche por 1848 Gubbeutschland ben Mai 27. Breugischen Bemühungen gegenüber burchgeführt habe. Blittersborf geht in einigen Tagen nach Marienbab. Er scheint mit bem Dr. Rutscheit in engen literarifchen Begiehungen zu fteben, und hat mir biefer zu verfteben gegeben, bağ Blittersborf fehr viel Werth barauf legen murbe, wenn Em. Excelleng ihn aufforderten, von Marienbad nach Berlin zu kommen, um fich mit ihm politisch zu berathen. Ich tann nicht beurtheilen, inwieweit Blittersborf wichtig ober nütlich genug ift, um eine nabere Berbindung mit ihm für Em. Ercelleng münichenswerth zu machen. Gine intereffante Berfonlichfeit ift er immerhin,

fehr viel Butrauen Erwedenbes hat er aber nicht. Unter ben Burbentragern ber Stadt paffirt ber jetige erfte Burgermeifter,

von Bunderobe, für einen Freund Breugens; ber zweite, Sieber, für bas Begentheil. Die Stadtverwaltung ift schwach und furchtsam; ber Polizei-Sengtor Seffenberg lehnt, gegen etwaige politische Anzeigen und Zumuthungen einauschreiten, mit ben Worten ab : "Laffen Sie mich in Rube, ich bin felbft Demofrat".

Geftern habe ich mit herrn von Schele 1) einen Befuch in Rumpenheim gemacht, wo ich die Herzogin von Cambridge mit ihrer Tochter, ber Bringeffin Marie, traf, einer fehr hubschen und lebhaft unterhaltenben jungen Dame. Außerbem maren brei Seffische Landgrafen ba, von benen ber eine, ber früher Brigadier in Ronigsberg i. Br. gewesen ift, lebhafte Unbanglichkeit an Breufen aussprach.

Der Graf Szechenni, Secretair ber Ofterreichischen Bundestagegandtichaft, reifte am vergangenen Mittwoch Abends von bier, um feinen Bater gu befuchen, nach Prag; man vermuthet, daß er nach Warschau gegangen ift, um bem Grafen Thun Renntnig von ben bortigen Ergebniffen zu verschaffen. Thun halt fich überhaupt in Kenntniß aller diplomatischen Vorgange, und die Österreichische Regierung hat in Coln eine Beranstaltung getroffen, daß ihm von bort aus Mittheilungen über alle wichtigeren Expeditionen zugehen, Die von Wien über bort nach London und Paris geschickt werben. In ber That ift es, ben Abgefandten ber fleinen Staaten gegenüber, eins ber wirffamften und wohlfeilften Mittel, fie fich zu verbinden und Ginfluß auf fie zu üben; fie find bankbar für bie geringste Nachricht, bei ber fie ber erfte fein konnen, ber fie Serenissimo nach Hause melbet; Thun weiß die Informationen, die er erhält, in dieser Beziehung zu nupen und giebt sich das Ansehen, als wisse er viel mehr, als der Kall ift. Ich freue mich auf die Reugier, mit welcher Berr von

1851

<sup>1)</sup> Freiherr von Schele, Beheimer Rath, Sannovericher Bunbestagsgefanbter, bemnachft Minifter bes Röniglichen Saufes und bes Aufern.

8

1851 Rochow 1) nach seiner Rückehr als Eingeweihter von Warschau betrachtet wer-Rai 27. ben wirb.

Erwähnen will ich noch, daß herr von Radowis bei seiner zweimaligen Durchreise nach und von Baben hier nichts weiter von sich hat hören oder sehen lassen, als daß er eine Racht im Gasthof schlief. Er wohnte in Baden in bemselben Hause mit Sydow?) und dem Fürsten Gortschafof, 3) und diese Haus gehört Herrn von Blittersdorf, der mir daß Faktum als "curios" erzählte".

#### Boftfcriptum.

"Erlauben mir Ew. Excellenz noch zu berichten, daß der Dr. Frank!) mir geschrieben und gemeldet hat, daß er Ew. Excellenz als Anstellung nach seinem Wunsche vorzugsweise den Posten eines Legationssecretairs bei hiesiger Gesandtschaft bezeichnet habe. Abgesehen von dem Mangel einer Bacanz hat es mich gewundert, daß er gerade dieses Ziel seinem Ehrgeiz gesteckt hat. Der Hauptzweck seiner Anstellung, seine publicistische Fähigkeit für die Königliche Regierung nuzbar zu machen und nicht in fremde oder unrechte Hände sall lassen, ließe sich indessen durch jede Art von Anstellung, quovis titulo, erreichen. Er berührte außerdem einen Plan, vor seiner dessinitiven Anstellung, salls solche überhaupt in der Absicht Ew. Excellenz läge, eine Reise von einigen Monaten nach Sübfrankreich und den revolutionärsten Schweizer-Cantonen zu machen, um über die Lage und Entwicklung der socialistischen Bestrebungen Kenntnisse zu sammeln.

Ew. Excellenz Ermeffen stelle ich anheim, ob und in welcher Eigenschaft bie Acquisition bieses jedensalls sehr gescheuten, wenn auch noch etwas unabgeschliffenen Kopses Ihnen rathsam scheint".

3. Eigenhändiger Bericht, betr. ein demokratisches Fest in Frantfurt a. M. 7. Juni 1851.

Juni 7.

"Ew. Excellenz beehre ich mich über bas gestern hier abgehaltene große bemokratische Fest zu berichten, daß basselbe ohne Thaten, aber mit viesen Gesängen und Reben einen ruhigen Verlauf genommen hat. Die Ankündigungen und Sinladungen waren in jeder Weise, am Sonnabend auch noch durch riesenhafte Anschlagezettel vervielfältigt worden, und die ganze Demonstration trug

<sup>1)</sup> cf. oben G, 1, Rote 1.

<sup>2)</sup> von Sphow, Birklicher Bebeimer Rath und Rammerberr, Preugischer Gesanbter in Bern.

<sup>3)</sup> Fürft von Gortichaloff, Gebeimer Rath und Rammerberr, Ruffischer Gesanbter in Stuttgart, auch beglaubigt beim Bunbestage; bemnachft Minifter bes Auswärtigen.

<sup>4)</sup> Dr. Frant, 1851 Literat, bemnachft im Preugischen Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten beichäftigt, spater Rangler beim Breufischen Generalconsulat in Spanien.

ben Charafter bessen, was die Engländer show of physical strength bei ihren Chartiften-Aufzügen nennen. Ich behalte mir vor, Em. Excelleng morgen ben 3uni 7. ausführlichen Bericht unferes Agenten einzureichen. Der Major Deet 1) hatte vor bem Fefte, nach Berhandlung mit bem halbbemotratischen hiefigen Bolizei-Senator, fein Berlangen burchgefest, bag innerhalb ber Stadt weber gefchoffen werben, noch Aufzüge ftattfinden burften. Bu unferer Sicherheit hatte ber Major Deet fich ben Leiter bes Feftes, Sabermann, 2) perfonlich rufen laffen, und bas entschiedenfte militairische Ginfchreiten angebroht, wenn man fich eine Übertretung jener Bestimmungen erlauben werbe. Die bei bem Fest anwesende Menge schätt ein Berichterftatter annähernd auf 25 000 Menschen, wozu bas Sauptcontingent von bem gur Reit bes Festes gang veröbeten Frankfurt, ber Reft von Sanau, Offenbach und ben umliegenden Orten gestellt mar. Gine wißig fein follende Induftrie-Ausstellung ift gur Berherrlichung ber Feier im Balbe angeordnet gewesen, bei welcher Breugen burch Sand, Bayern burch Bier, Rugland burch eine Rnute, Baben burch Bajonette u. f. w. reprafentirt gewesen find. Leider hat unfer Agent biefen Fabaisen mehr Aufmerksamkeit geschenkt als ben gehaltenen Reben; indeffen wird über lettere ber Major Deet burch bie von ihm privatim beauftragten Berichterftatter wohl in Stand gefett sein, Näheres zu berichten. Auf den Charafter der ausgebrachten Toafte läßt sich aus bem einen schließen: "Möge ber Bundestag verrecken und die Freiheit uns erweden". Nach vielfachen Absingungen revolutionarer Lieber, worunter das Senkerlied, das alte Sambacher (Fürsten zum Land hinaus, jest kommt ein Bolferschmauß 2c.), hat man fich schließlich mit Tangen beluftigt, und babei die Melodie ber Marseillaise mit bem Tatt ber Bolta ju combiniren verfucht. Bezeichnend für ben Gebantengang ber Bourgeois ift ber Umftand, bag bie hiefige "befigende Rlaffe" heute um beshalb ihre Entruftung über bas Feft ausspricht, weil babei einem mit einer Dame einsam luftwandelnden Bürger, ber aus Reugierde gekommen war, die Unannehmlichkeit begegnet ift, bag truntene Strolche feine Begleiterin in einen Graben geworfen, und ibm bie Uhr aus ber Tafche geriffen und entwendet haben. Daß bas gesammte Fest eine Demonstration bes politisch ju ordnenden Stragenraubes en gros war, fällt ben Berren nicht auf, und ber beifolgende Artitel bes Frankfurter Journals zeigt Em. Ercellenz, wie human bie blaue Demofratie bas Treiben ihrer rothen Beiftesverwandten auffaßt".

<sup>1)</sup> ef. oben G. 4, Rote 1.

<sup>2)</sup> Sabermann, ein Führer ber Frantfurter Demofratie. of. unten Urtunbe 6.

4. Eigenhändiger Bericht, betr. einen Besuch in Baden-Baden. Event. Abberufung des Herrn v. Savigny aus Karlsruhe. Erklärung Preußens und Österreichs wegen Wahl bes Ausschusses für die Centralcommission. Ofterreichs Bundespolitik. Gerr v. Rochow. 11. Juni 1851.

"Ew. Excellenz beehre ich mich einige Worte über eine Excursion nach 
In Baden-Baden zu sagen, die ich im Fest gemacht habe. Ich sand Savigny!)
in bessere Stimmung als ich erwartet hatte; er scheint das Glück zu haben,
zu vergessen, was nicht zu ändern ist, und sprach von Herrn von Radowih?)
mit mehr Anerkennung für sein Herz als für seinen Kopf.

3ch hore durch herrn von Rochow, daß ber Minifter von Rudt 3) fich lebhaft für Saviann's Abberufung aus Rarlerube intereffirt. Letterer fagte mir bagegen, daß gerade herr von Rübt, der allerdings bei Jedem, ben ich banach gefragt habe, für einen Gegner Preugens gilt, hauptfächlich und personlich ben früheren Eintritt Babens 4) betrieben, und einer Instruktion bes Bundesgefandten zu Gunften Breugens erfolglos entgegengewirkt habe. Nach bem Grundfat, ben Rath bes Gegners nicht zu befolgen, würde fich alfo bie Abberufung bes Herrn von Saviany nicht empfehlen. Soweit ich verfonlich babei betheiligt fein tann, wurde ich mir von ihm mehr eine Stute als Rachtheil für die Wirkfamkeit ber Bundestagsgefandtichaft versprechen. Er ift gegen mich, ber ich ihn feit langer Beit naber tenne, in einer Beise offen gewefen, bag ich ihn für einen niedriggefinnten Menichen halten mußte, wenn er faliches Spiel babei im Sinne hatte. Er murbe Rarlerube ungern verlaffen, und ba er feine volle Bereitwilligfeit gegen mich aussprach, mit ber Bolitit bes Cabinets zu geben, und fie ben Umftanden nach für bie einzig mogliche erklärte, fo glaube ich, bag ber Gewinn bei feinem Berbleiben größer ift als die Befahr. Da er fich vernünftig finden läßt, fo icheint es nüglicher, Die Thatigteit eines Mannes von feinen Talenten und Berbindungen für die Regierung verwendbar zu machen, als ihn in Opposition zu erhalten. Jebenfalls wurden wir bei feiner Erfetung burch eine neue Berfonlichkeit für ben Augenblid Terrain an Ofterreich verlieren.

Die ursprüngliche Fassung ber gemeinsamen Erklärung Preußens und Öfterreichs in Bezug auf die durch den Bundestag gewählte Commissions)

<sup>1)</sup> ef. oben G. 3, Rote 4.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 6, Rote 3.

<sup>3)</sup> Freiherr Rubt von Collenberg. Böbigheim, Babifcher Minifter bes Großbergoglichen Saufes und ber answärtigen Angelegenheiten.

<sup>4)</sup> Baben trat bereits am 2. Mai 1851, also vor Preugen (of. Band I, G. 6\*) in ben reactivirten Bunbestag ein. of. Brot. 1851, § 17.

<sup>5)</sup> Zu versiehen ift hierunter ber in ber Bundestagsstung vom 11. Juni 1851 ge-ftellte Antrag, betr. die Übertragung bes Bundescommissoriums in ber Kurhessischen und Holseinschen Angelegenheit an Ofterreich und Preußen. es. Prot. 1851, § 44.

hatte bei einigen ber anderen Gesandten den Argwohn erregt, daß es fich um eine mastirte Eretution babei handle. Das Aftenftud war mit einer über bas Juni 11. oftenfible Riel hinausschiegenben Wichtigkeit und Lange gefaßt worben, und ber Ausbrud mehrerer Stellen war zweibeutig, infibios und ein anberer, als nach ben vorhergegangenen Abreben mit Ofterreich hatte ber Fall fein follen. Der Entwurf war von bem Baron Rell von Rellenburg, 1) und ich habe ihn erft nach ber Sigung, in welcher er amenbirt worben war, tennen gelernt.

Ich habe mich barüber gefreut, bag Ew. Ercelleng mit ber Art und Weise, wie bie Dinge hier geben, nicht einverstanden find. Ofterreich icheint zu marten, und ben Bunbestag vorläufig nicht ftart accentuiren ju wollen, fonft tonnte Graf Thun nicht fo vielfach über bie wichtigften Fragen Mangel an

Inftruttionen vorgeben.

Bei allen vorzüglichen Eigenschaften meines jetigen verehrten Chefs 2) glaube ich boch nicht, bag es feiner Natur und feinen Reigungen entspricht, ben schwierigen Fragen mit einer fraftigen Initiative auf ben Leib zu geben, namentlich nicht, wenn babei obenein eine Art von paffivem Widerstande Öfterreichs zu überwinden ist, es sei benn, daß ihm der bestimmte und in den einzelnen Fragen betaillirte Befehl bagu von Em. Ercelleng guginge; mich über herrn von Rochow's Auffassung ber Politit und Geschäfte näher auszulaffen, tabelnb ober lobend, glaube ich mir nicht geftatten zu burfen, falls Em. Ercelleng es nicht ausbrudlich befehlen".

#### Boftfcriptum.

"In der Hoffnung, daß Ihre Frau Gemahlin, der ich mich empfehle, es mir verzeiht, versehe ich diesen Brief außerlich mit ihrer Abresse, damit er nicht etwa bienftlicher Beife erbrochen wirb".

5. Eigenhändiger Bericht, betr. bas Berhaltniß ju Berrn v. Rochow. Urtheil über die innere Bolitif Breugens. Saltung und Ginflug ber Rrengzeitung. Becuniare Lage ber Preugifchen Offiziere in Frant-Badecur des Minifters v. Manteuffel. 12. Juni 1851.

- "Berr von Rochow ift heute nach Wiesbaben, um die Königin ber Juni 12. Niederlande zu feben. Ich freue mich fagen zu fonnen, bag er feit einigen Tagen mittheilender in geschäftlichen Beziehungen gegen mich ift, mas fonft, ohne daß er eine Abficht bamit verbande, nicht in feiner Art und Beife liegt, indem er die vorkommenden Fragen gelegentlich schnell und mündlich mit Graf Thun abmacht, ein Berfahren, bei welchem fein "biplomatischer Säugling", wie mich bie Rolnifche Zeitung nannte, um feine Nahrung tommt.

<sup>1)</sup> ef. oben G. 2, Rote 2.

<sup>2)</sup> seil. herr von Rochow.

1851

In Bezug auf die Entwickelung, welche unfere innere Bolitit burch die Juni 12. neueren Magregeln ber Regierung genommen hat, hört man hier von allen Schattirungen ber Parteien, Die man zu ben confervativen rechnen barf. bie größte Anerkennung, aber auch ben Zweifel aussprechen, ob bie Durchführung und die Überwindung bes Widerftandes ber Bureaufratie gelingen werbe. Ich zweifle hieran nicht im minbeften, wenn bie Königliche Regierung ernft und fest auf bem betretenen Bege vorschreitet, und entschlossen jedes Mittel ergreift, welches bas gefammte Arfengl ber Gefete ihr bietet, um ben vorhandenen Widerftand zu brechen; ebenfowenig zweifle ich auch, daß die Regierung biefe Energie entwickeln wird, benn ber Rudgug icheint unmöglich, bie Schiffe find verbrannt, und bie Confequengen bes Miglingens, bes Berlierens ber Schlacht, fonnen feinenfalls ichlimmer, muffen jebenfalls weniger übel fein, als die der Umtehr und Aufgabe des Berfuchs. Man hat bei letterer alle Nachtheile ber wirklichen Nieberlage, ohne bie fichere Chance bes Sieges.

Ich habe neulich Wagener 1) geschrieben, er mochte bei Besprechung ber von der Regierung zu erwartenden und ihr zu empfehlenden Magregeln feinen Ton mäßigen und fich weniger bictatorisch ausbruden. Es ift bas bei ihm eine faliche Beurtheilung ber Tragweite ber Worte, in die man in Bezug auf bie Rinder ber eigenen Feder fo leicht verfallt, und ich bin überzeugt, bag, wenn Ew. Ercelleng, falls Sie biefelbe Wahrnehmung gemacht haben, Sich Wagener ober ben Dr. Beutner2) rufen laffen und über bergleichen wohlwollend rectificiren, die Befferung nicht ausbleiben wird. Der Ginflug und die Bebeutung ber Kreuzzeitung wird hier, namentlich in den biplomatischen Rreisen, fehr hoch angeschlagen, ja man kann fagen, daß Artikel aus Preußen fast nur bann Einbruck machen und Aufmerksamkeit erregen, wenn fie in biefem Blatte fteben.

Ein Gegenstand, ber mir fehr am Bergen liegt, ift bie traurige pecuniare Lage unserer Subaltern-Offiziere hier; 3) ich habe mir, nach genauer Ermittelung ber nothburftigften Gage, eine Busammenftellung gemacht, wonach bie unvermeiblichen Ausgaben bas Gehalt und alle fonftigen Emolumente unseres Seconde-Lieutenants monatlich um 5 bis 6 Thaler übersteigen; die Berschuldung vieler berfelben ift unausbleiblich. Ich werbe mir erlauben, eine Abschrift biefer Rusammenftellung mit Commentar Em. Ercelleng mit bem Anheimstellen der Rucksprache mit bem Herrn Kriegsminister 4) nächstens vorzulegen. Die Preise aller Bedürfnisse, einschlieflich ber Wohnungen, find hier 30 bis 50 Brocent höher als in Berlin.

<sup>1)</sup> Bagener, Affeffor, bamale Rebacteur ber Reuen Breufifden Beitung (Kreuggeitung).

<sup>2)</sup> Rach Bagener ber Chef-Rebacteur besfelben Blattes.

<sup>3)</sup> cf. oben G, 4.

<sup>4)</sup> Chef bes Rriegsminifteriums General-Lieutenant von Stodbaufen, feit Februar 1850.

Bum Schlusse wollen mir Ew. Excellenz die Bitte gestatten, daß Sie 1851 Sich die Zeit nehmen, dem Rathe Barez's') zu solgen, und Sich bei einer kleis Juni 12. nen Badecur von den Anstrengungen der letzten Monate erholen. Ich kann aus der Ersahrung früherer Zeit urtheisen, wie schnell sich Ihre Gesundheit durch den Ausenthalt in ländlicher Freiheit und Muße herstellt; wer weiß, welche Geschäste die spätere Jahreszeit bringt, und die mit Ihrer temporären Entsernung von Berlin verknüpsten Rachtheile würden bei einem etwaigen ernsten Unwohlsein in erhöhtem Maße und auf längere Zeit eintreten können. Ich schiefen Brief durch den Herrn von Dewiß-Wilzow, der hente Abend nach Berlin reist".

6. Eigenhändiger Bericht, betr. die Personalvorschläge für das Preußische Finanzministerium. Winke für die Preußische Bundespolitik, insbesondere mit Rücksicht auf die Behandlung der Frage wegen Austrittes der Ostprovinzen aus dem Bunde. Haltung Osterreichs und der übrigen Bundesstaaten gegenüber diesem Antrage. Hamburger Borgänge. Übernahme der diplomatischen Bertretung Preußens in Darmstadt. Borlage der Dresdener Berhandlungen an den Bund. Das Borgehen der Preußischen Regierung gegenüber den Provinzialständen. Plänkeleien zwischen der Kreuzzeitung und der Preußischen Zeitung. Ersehung des Hernr v. Rochow durch herrn v. Bismark und Borschläge wegen der ferneren Gestaltung des Preußischen Bundestagsschaftschaftspersonals. Wirksamkeit der Socialdemokratie in Frankfurt a. M. Graf. v. Bernstors. Hofnachrichten. 29. Juni 1851.

"Ew. Excellenz sage ich meinen Dank für bas gütige Schreiben, welches Juni 29. ber Geheime Legationsrath Borck?) mir überbracht hat. In ben ersten Tagen bieser Woche habe ich einen längeren Bries an den Herrn General von Gerlach geschrieben, der mir seine Unzufriedenheit über mein bisheriges Stillschweigen durch Herrn von Rochow ausdrücken ließ. Ich habe mich die ganze Zeit her auf Finanzminister besonnen; ich habe an Herrn von Lamprecht, 3) an den Minister von der Heybe, 4) an den Präsidenten von Wedell in Merseburg und Andere gedacht, ohne bei irgend einem den Muth zu einem Vorschlage zu gewinnen. Ich seinen die höheren qualisizieren Beamten der Mehrzahl nach gar nicht; wenn ich selbst in der Lage wäre, einen Collegen zu wählen, so würde

<sup>1)</sup> Dr. Bareg, Geheimer Ober - Mebizinafrath, ber Leibarzt bes Prinzen August von Breufien.

<sup>2)</sup> Bord, 1851 vortragenber Nath in ber Erften Abtheilung bes Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten zu Berlin.

<sup>3)</sup> von Camprecht, Brufibent bes Sauptbant Direktoriums, Mitglieb bes Staatsraths.

<sup>4)</sup> Seit Dezember 1848 Preußischer Sanbelsminifter.

ich auf seine finanzielle Qualifikation gar keine, sondern alle Rücksicht auf die Intereinstimmung und die Schrlichkeit der politischen Gesinnung und den moratischen Wath des Candidaten nehmen, indem ich von der Ansicht ausginge, daß das Technische des Faches von den Beamten des Ministeriums zu versehn, die dem Minister selbst aber die Qualifikation, ein Mitglied des Collegiums zu sein, welches Preußen regiert, des Staatsministeriums nämlich, höher anzuschlagen sei, als die Eigenschaften eines guten sinanziellen Kopses, der seinen Platz gewissermaßen als Chef des Generalstades unter dem Finanzminister einnehmen könnte. Le mieux est l'onnemi du dien, und hat einer der in Rede stehenden Candidaten Borzüge vor dem bisherigen Chef der Finanzen, 1) so würde sein Cintritt wünschenswerth sein, auch wenn er, objectiv betrachtet, Vieles zu wünschen übrig ließe.

Meine Erwartungen von ben Refultaten ber Bunbestageverhandlungen waren nicht hoch, als ich hertam, aber fie haben fich feitdem vermindert; wir muffen ohne Zweifel, wie Em. Ercelleng in Ihrem Schreiben andeuten, die Brobe burchmachen, und ich will in aufrichtigen Bemühungen bazu, soviel an mir liegen tann, nicht nachlaffen; aber ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich annehme, bag wir, abgefeben bon bem außer ber Berechnung liegenben Ginflug unvorhergesehener Greigniffe, über furz ober lang babin tommen werben, ben Bundestag zwar als eine zwedmäßige Bandhabe für gewiffe allgemeine polizeiliche und militairische Magregeln zu betrachten, auf eine organifche Entwidelung beutscher Bolitit in ihm aber zu verzichten, und eine Befriedigung unferer Bedürfniffe in letterer Begiehung mehr auf bem Bege ber Separatvertrage über Bolle, Gefetgebung und Militairmefen gu fuchen, innerhalb bes uns burch bie Ratur angewiesenen geographischen Gebietes. richtige Burbigung ber gemeinsamen Intereffen ber beutschen Regierungen und ber baburch bebingten Rothwenbigfeit bes Anschluffes an und ber Unterordnung unter einander ift hier fowenig vorhanden, bag ber Bundestag eher bas Bilb eines bellum omnium contra omnes bei genauer Brufung bietet, als bas einer Berbindung zu anerkannt gemeinsamen Ameden. Beber ber fleinen Sofe icheint vom Bunbestage viel zu erwarten gegen geringe Leiftung. In ber Frage megen bes Austrittes unferer Provingen 2) murbe ein Gingeben auf unfere Buniche, felbft bei unferen beften Freunden, erft bann bemerkbar, als ich Andeutungen machte, welche burchbliden liegen, bag Preußen, wenn es fogar in Fragen, bei benen es allein betheiligt fei, auf unnöthige Oppofition gegen feine Buniche ftiege, in feinen Erwartungen vom Bunbestage ertalten, und wiber Willen ju ber Rothwendigfeit gelangen muffe, fich in ab-

<sup>1)</sup> Chef bes Finanzministeriums war bamals Rubolf von Rabe, seit 24. Februar 1849. Am 23. Juli 1851 wurde von Bobelschwingh Chef bieses Ministeriums.

<sup>2)</sup> cf. Band I, Ginleitung S. 9\* f., S. 5 und Urfunbe 11.

wartender Baffivität auf feinen eigenen Schwerpuntt gurudgugiehen. Die Sinweifung auf berartige Eventualitäten, fowie auf Bunbesbeichluffe, beren ftritte Juni 29. Durchführung ben Rleinstaaten ichwer ober unmöglich ift, beispielsweise bas Militair-Contingent von zwei Brocent, 1) und Öfterreich gegenüber auf Die Erwartungen, welche beffen Regierung unter Umftanben von uns zu begen berechtigt fein könnte, gewährt Mittel ber Unterhandlung, burch welche wir ben Mangel an Berftanbniß ber gemeinsamen Intereffen auf Seiten unferer Berbundeten werden erfeten muffen. Bon letteren haben wir nichts umfonft, b. h. auf Grund ihrer richtigen Ginficht und ihres guten Willens, ju erwarten : Die Grenge, bis gu welcher fie uns entgegentommen, wird vielmehr lebiglich burch bie Bortheile ober Rachtheile bedingt, welche ihnen zu versprechen ober anzubroben in unferer Macht liegt. Diefe wie ich glaube unzweifelhafte Disposition ber übrigen Staaten, einschlieglich Ofterreichs, fest uns in Die Rothwendigfeit, jenfeitigen Bunfchen aller Art niemals aus Gefälligfeit, fonbern nur gegen äquivalente Concessionen zu entsprechen, auch bann, wenn erfteres ohne Unbequemlichfeit für uns geschehen tonnte.

Bergeihen Em. Ercelleng Diefe theoretische Expectoration, Die fich mir bei bem Gebanten an bas Benehmen ber Anderen in Bezug auf ben Austritt unferer Provingen aufbrängt. Graf Thun hat bie Instruktion oftenfibel erhalten, unfere Bunfche in ber gebachten Angelegenheit thatig zu unterftuten, er hat mir anch geftern bie eifrige Ausführung biefes Auftrages jugefagt; aber er verwies mich gleichzeitig barauf, bag bie Majorität leiber nicht von ihm abhange, und wir felbft mit ben einzelnen Gefandten unterhandeln möchten, um uns zu überzeugen, daß bei vielen ein gewisses Diftrauen in Bezug auf die Tendenzen Breugens bei biefem Antrage noch immer obwalte, ja er hatte bie ingenuite gu behaupten, bag bie übrigen Befanbten befürchten murben, ber Cintritt Gefammtöfterreichs 2) tonne burch ihr Eingehen auf unfere Bunfche erschwert werben. Diefe Befürchtung begt Ofterreich unleugbar, und trop feis ner Billfährigkeit en apparence wird es beshalb unfere Bege zu ebenen nicht gerade bemuht fein. Die übrigen Staaten haben fo notorisch fein Intereffe babei, ob Oftpreußen jum Bunde gehört ober nicht, bag ihre Bebenklichkeiten gar feine andere Auslegung als bie einer Diverfion im Ginne Ofterreichs gulaffen. Berr von Roftig 3) ichutt ben beforglichen Ginbrud auf Die öffentliche

<sup>1)</sup> of. Band I, Ginleitung S. 32\* und bie baselbst naher angegebenen Urfunben.

<sup>2)</sup> soil. in den Deutschen Bund. Im Jahre 1850 wurde (aber nicht in der Bundesversammlung) die Aufnahme der außerdeutschen Länder der Österreichischen Monarchie in den Bund lebhaft ventilirt. Frantreich und England protestirten, die Bundesversammlung wies sedoch diese Proteste energisch zurück. of. die Prototolle der Deutschen Bundesversammlung wies 17. Juli, 6. und 30. September 1851, §§ 79, 132, 161, und Jacharia: Deutsche Staats und Bundesvercht. II. Theil. S. 638.

<sup>3)</sup> von Rofith und Jandenborf, Birklicher Gebeimer Rath, R. Gachfischer Bunbestages gefanbter.

Meinung vor, ben ber Austritt Breugens machen werbe, und meint fich vor Juni 29. Ginholung bezüglicher Inftruttion nicht erflären zu fonnen. Schele bagegen ift bereit, ohne Weiteres für unferen Antrag zu stimmen, wenn er lediglich mit Motiven ber Convenieng für Die innere Bolitit Breugens unterftügt, und ohne Bezugnahme auf die formelle Ungultigkeit ber früheren Beichluffe 1) formulirt würde, also in ber Geftalt, die in bem geftrigen amtlichen Berichte von bier aus vorgeschlagen würde. Die Übrigen find bisher mir gegenüber nicht weiter als bis zu allgemeinen Berficherungen ihrer Billfährigkeit gegen Breufische Antrage, verbunden mit einer Sinweisung auf die formellen Schwierigkeiten, bie ber vorliegende barbiete, gekommen, und werde ich morgen meine besfallfigen Ermittelungen fortseten. Schele und Derten?) find bie offenften von ben Berren, aber leider beide Doctrinairs eines felbstgeschaffenen Rechtsbobens, beffen Grundfarbung einen, wie ich mir fcmeichle, feit unferem Gintreffen etwas verwischten, schwarzgelben Schimmer zeigt. Beibe scheinen bem Gefammteintritt 3) gunftig zu fein, für ben bei allen Wiberfachern unausgesette Betehrungsversuche gemacht werden. Die Gefandten von Bayern 4) und Burttemberg 5) halten fich äußerst zurückgezogen, und man tann schwer entscheiben, ob die neuerlich von ihnen bocumentirte Ralte gegen Ofterreich Schein ober Wahrheit ift.

Der Syndicus Banks <sup>6)</sup> ist in einer sehr bittern, von dem Lübeder Gesandten <sup>7)</sup> getheilten Stimmung über die Hamburger Vorsälle und, wie er mir vertraulich mittheilte, bereits im Besitz der von Hamburg wegen der Bequartrung von St. Pauli bei dem Bundestag einzureichenden Beschwerde. <sup>5)</sup> Er fragte mich, ob es wohl angemessen sei, vorher noch einen Verschuch zu machen, die Vermittelung Sr. M. des Königs bei dem Wiener Cabinet zu erbitten. Ich babe ihm erwidert, daß meiner persönlichen Ansicht nach in einem solchen Schritte nichts Unwillsommenes für Se. Majestät liegen könne, daß mir aber bisher die Ausschlagung, welche die Angelegenheit in Verlin gesunden habe, uns bekannt sei.

<sup>1)</sup> Über die Gültigfeit der nach der Biederherstellung des Bundestags (10. Mai 1851) zunächft ohne Preußen tagenden Bundesversammlung bestand zwischen Preußen und Österreich eine Differenz. of. Band I, S. 6\* f. und S. 2 ff.

<sup>2)</sup> von Derten auf Leppin, Bebeimer Rath, Medlenburgifder Bunbestagegefanbter.

<sup>3)</sup> seil. Ofterreichs in ben Bunb.

<sup>4)</sup> Freiherr von Schrent, Staatsrath und Rammerer, Baberifcher Bunbestagsgefanbter.

<sup>5)</sup> von Reinhard, Geheimer Legationsrath, Bürttembergischer Bunbestagsgesandter.

<sup>6)</sup> Dr. Bants, Syndicus, Bundestagsgefandter ber Freien und hansestabt hamburg. 7) Dr. Brehmer, Bürgermeister, Bundestagsgesandter ber Freien und hansestabt Lübed.

<sup>8)</sup> Begen Besegung ber Samburger Borftabt St. Pauli burd Ofterreichische, nach Sossein bestimmte Truppentheile (am 8. Juni 1851) beschwerte fich bennuchst bie Freie und hansestand bamburg beim Bunde, indem fie gleichzeitig Ersat ber ihr burch jene

Berr von Otterstedt 1) wird feine Urlaubsreise am Dienstag antreten, und mir morgen in Darmftabt bie laufenden Sachen übergeben. Ich betrachte biefe Juni 29. Geschäftsführung als einen Lehrcursus für formelle Routinirung, und bitte im Boraus um Em. Ercelleng Nachficht, wenn ich mich in biefer Beziehung als Schüler bocumentiren werbe.

Herr von Rochow war eben bei mir, und gab mir die heute von Ew. Ercelleng eingegangenen Erlaffe zu einftweiliger Anficht; er war zweifelhaft, ob banach noch eine Breußische Erklärung ber über Borlage ber Dregbener Berhandlungen 2) gemeinschaftlich abzugebenden hinzuzufügen sei ober nicht. Ich hoffe, mich bei biefer erften flüchtigen Durchficht ber Biecen nicht geirrt zu haben, wenn ich mich entschieden für die Affirmation aussprach. Herr von Rochow ift jest im Begriff, nach Soben zu fahren, wo er Frau von Tettenborn, eine Ruffin, befucht.

Bon bem ruhigen und festen Borgeben ber Regierung in Sachen ber Brovinzialftanbe3) verspreche ich mir ein gunftiges Revirement für unsere inneren Buftanbe, wenn die herren Junter ihre Aufgabe richtig ertennen, und mit Entschiedenheit auftreten, ohne die Regierung zu brustiren, mit welcher eine Berständigung nothwendig vorausgeben mußte, damit man einander in die Sande arbeite, ohne bas Minifterium zu compromittiren. Ich murbe fehr gern einem ber Landtage, in Sachfen ober Bommern, felbft beiwohnen, und meine Wiebermahl, falls fie nöthig ift, bewirken konnen, ich glaube nur kaum, daß ich so lange hier fortgeben tann und barf. Witleben 4) wird ftets pater dubiorum bleiben, wie Em. Excelleng ihn fehr treffend nannten.

Sehr bedauerlich find mir die Plankeleien amischen ber Rreugzeitung und ber Preufischen;5) bas Bublitum leat bergleichen Somptomen immer eine tiefere Bedeutung bei, als fie praktisch haben für ben, ber hinter ben Borhang fieht.

<sup>1)</sup> Freiherr von Otterftebt, Legationsrath, Preugischer Minifter-Resibent in Darmftabt.

<sup>2)</sup> Gemeint find bie auf ben Dresbener Conferengen unerledigt gebliebenen Berbandlungen im Gebiete ber Sanbelsgesetigebung. cf. Banb I, G. 13\* f. und G. 32, 36 f. u. 40.

<sup>3)</sup> Uber bie bamalige Stellung ber Regierung gegenuber ben Provingial-Bertretungen vergl. Ronne: Das Staatsrecht ber Breufischen Monarchie. 3, Auflage. I. Banb. 2, Abtheilung. G. 466 ff.

<sup>4)</sup> von Bitleben, Dberprafibent ber Broving Cachfen.

<sup>5)</sup> Man vergleiche befonbers ben Artifel - Berlin 14. Juli in ber Dr. 161 ber Reuen Prengifden Zeitung vom 15. Juli 1851. Die Controverse entftand in ber Sauptfache burch bie Behauptung ber "Breugischen Zeitung" (Deutsche Reform), bag Alles, mas von bem großen Ginfluß ber "Deuen Preußischen (Rreug-) Zeitung" auf Beforberungen und Entlaffungen, Dispositionsftellungen und Entsetjungen gefabelt werbe, lediglich bas birngefpinft von Berfonen fei, die nicht bie Organe, fonbern bie Berren einer Partei fein wollten, und bie in ber von ihnen felbft geprebigten Demuth fogar foweit gingen, fich und ihre Bebulfen für bie gesammte confervative Partei gu halten. Die Rreuggeitung wies biefen abrupten Ausfall in berber Beife gurud.

Berr von Rochow fagt mir, bag er am 1. Juli feinen Bericht und feine 1851 Juni 29. Borichlage wegen fernerer Geftaltung unferer hiefigen Bertretung machen werbe. 1) und baf er einige Wochen fpater von hier abzugeben glaube. Wenn es noch in Gr. Majeftat Abficht liegt, mich zu feinem Rachfolger zu ernennen, und ich habe bisber nicht Veranlassung bas Gegentheil anzunehmen, so murbe bemnächst bie Bahl bes übrigen Berfonals ber Gefandtichaft Em. Ercelleng Erwägung anbeimfallen, ba Berr von Gruner 2) feiner perfonlichen Berhaltniffe megen nicht geneigt fein wird, bier gu bleiben. Es wird ichmer fein, für mich, weil ich jung und neu im Dienste bin, einen passenden und bereitwilligen Gefährten zu finden. Die eigentlichen Dienftgeschäfte, abgesehen vom Lefen und Schreiben für bie Breffe, murbe ich mit Rubloff3) bewältigen konnen, wenn es nicht fehr viel ichlimmer tommt, als bisher. Dagegen murbe bas Bedürfniß für ben perfonlichen und gefellichaftlichen Bertehr, für Erhaltung ber Informationen und Begiehungen, Die nur auf Diefem Wege ju gewinnen find, burch Rubloff nicht vollständig gebeckt fein, indem bazu eine routinirte,

wäre, falls eine solche disponibel ist.

Die hiesige Demokratie fährt sort, in auffälliger Weise burch Bereine, Bertheilung von Druckschriften und Gesellenverbindungen den Boden für ihre Zwecke zu bearbeiten. Die thätigsten und fähigsten Agenten scheinen Hadermann 4) und Theodor Schuster zu sein; auffällige Erscheinungen bietet dieses Treiben weiter nicht, als die der maßlosen Schwäche oder vielmehr gänzlichen Abwesenheit der hiesigen Polizei, deren Chef, der Senator Hessenberg, aus Connivenz lau gegen die Demokratie ist. Ich würde einzelne Berichte des Agenten beisügen, wenn ich glauben könnte, Ev. Excellenz damit etwas vorzulegen, was erheblich von den allgemeinen Erscheinungen differirte. Die gedrucken Ansagen in verden ebenfalls kaum etwas Neues sein. Das Motto der Ansage A figurirt auch in den bei Nothjung gefundenen Attenstücken.

bes Frangofischen machtige Berfonlichteit von vornehmer Familie erwunscht

Der Graf Bernstorff<sup>6</sup>) aß gestern mit Frau bei Rochow; er ist ungedulbig zu ersahren, was aus ihm werden soll, worüber ich ihm allerdings keine Aufklärung zu geben vermochte. Er wünscht nach London zu gehen, noch lieber nach Baris, wobei er Hatselbt<sup>7</sup>) für Wien bestimmt.

<sup>1)</sup> cf. unten 5, unb 11, Juli 1851,

<sup>2)</sup> von Gruner, Birflicher Legationsrath, 1851 vortragenber Rath in ber Erften Abtheilung bes Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten gu Berlin.

<sup>3)</sup> Rubloff, herrn von Bismard hauptfächlich jur Bearbeitung ber Prefangelegenheiten attachirt.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 9, Rote 2.

<sup>5)</sup> Diefelben find aus unferer Correspondenz entfernt worden, ihr Inhalt also nicht befannt.

<sup>6)</sup> Graf von Bernstorff, Birflicher Geheimer Rath, bis 1851 Preußischer Gesanbter in Bien, bemnachft in Conbon.

<sup>7)</sup> Graf von Saufelbt, Birtlicher Bebeimer Rath, Breufischer Gefanbter in Baris.

Nach Privatnachrichten, die der Geheime Rath Bord bestätigte, haben wir 1851 Se. R. H. D. den Prinzen von Preußen am Mittwoch hier zu erwarten, wo er Inni 29. dann wohl am Donnerstag den Prinzen Wilhelm 1) zu dessen Geburtstage bes grüßen würde".

7. Eigenhandiger Bericht, betr. die ungenügenden Gintommenverhaltniffe der Preufischen Offiziere in Frankfurt a. M. Herzog von Augustenburg. 5. Juli 1851.

"Ew. Excellenz gestatte ich mir, auf die Geschoth unserer hiesigen Offisziere zurückzukommen, 2) da eine Anzahl der ärmeren sich unausdleiblich in Schulden verstrickt. Ich lege eine nach den gewissenhaftesten Ermittelungen zusammengestellte Berechnung der nothwendigen Ausgaden eines Seconde-Lieutenants dei, 3) welche ich Sw. Excellenz anheimstelle, dem Herrn General von Gerlach oder dem Herrn Kriegsminister zu überweisen, und welche meine Angaden deftätigen werden, daß die Lebensbedürsnisse hier um 30 bis 50 Procent theurer sind als in Bersin. Die Österreicher und Bayern zahlen ihre sehr bebeutenden Losaszulagen mit dem Vorbehalte der Erstattung durch den Bund, unter der Zusicherung, daß Kückzassungen seitens der Offiziere keinensalls werden gefordert werden. Es läßt sich daher erwarten, daß biese Staaten, ungeachtet des entgegenstehenden Beschlungen an alle Bewilligungen von Bundeszahlungen auszuhören hatten, späterhin die Liquibirung ihrer Auslagen verlucken werden.

Den Herzog von Augustenburg i) nebst Familie habe ich gestern in einer Gesellschaft bei Frau von Brints kennen gelernt. Daß er über bas Danische Berfahren in Bezug auf seine Person fehr gereizt ift, liegt in ber Natur ber

2\*

<sup>1)</sup> Friedrich Bilhelm Carl, Bring von Preugen, geboren 3. Juli 1783, geftorben 28. September 1851.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 12.

<sup>3)</sup> Nach ber gebachten Zusammenstellung berechneten sich bie Einnahmen eines Lieutenants in Frantsurt a. M. pro Wonat auf 35 Thr. 9 Sgr. 4 H; bie etatsmäßigen Abigse berechneten sich pro Wonat auf 6 Thr. 5 Sgr., wonach ber Offizier bloß 29 Thr. 4 Sgr. 4 H, baar erhielt. Es berechneten sich aber in Frantsurt a. M. die lausenden Ausgaben monatlich: 1) sür eine kandesmäßige Wohnung auf 14 Ft., 2) sür Mittagessen auf 20 Ft., 3) sür Frühstüd auf 5 Ft., 4) sür Mendesmäßige Wohnung auf 14 Ft., 5) sür Wettänke beim Abenbessen auf 4 Ft., 6) sür Wäsiche auf 4 Ft., 7) sür ver commandirten Burschen auf 1 Ft. 45 Kr., 8) sür Versänke von Seicheless, dandschen zu auf 4 Ft., in Summe auf 61 Ft. 45 Kr., bet Sch., 8 Sgr. 7 Ft., wonach ein Minus von 6 Thr. 4 Sgr. 3 Ft. verblieb, um bie nothwendigsten Ausgaben zu beden.

<sup>4)</sup> Über bie Berhanblungen bes herrn von Bismard mit bem herzog Christian Carl Friedrich Angust von Schieduig-holfiein-Sonderburg. Angustenburg wegen Bergichts auf eine Dänlichen Erbrechte gegen eine Gelbentichäbigung vergl. Band I, S. 16\* ff. und die bafelbst angeführten Urtunden.

1851 Dinge, und er konnte biefe Stimmung trop ber Burudhaltung, Die er mir 3uti 5. gegenüber beobachtete, nicht verbergen".

3uti 5. [Eigenhändiger Bericht bes Bundestagsgefandten v. Rochow, betr. beffen Abberufung von Frankfurt a. M. und Ersetzung burch Herrn v. Bismarch. 1) 5. Juli 1851.]

"Ew. Excellenz hatten Ansangs Mai er. die Gewogenheit, im Ah. Auftrage mir die zeitweise Mission nach Franksurt a. M. zur Anknüpsung der Theilnahme Prenkens an der Vervollständigung der Wirksamkeit eines allgemeinen deutschen Centralorgans mündlich anzukündigen und dabei zu bemerken, daß die Dauer dieses vertrauensvollen Austrags Sr. M. des Königs, u. A. H., sich auf etwa sechs Wochen ausdehnen solle. Dieser Zeitraum ist jeht abgelausen und ich bin o frei, Ew. Excellenz zu dieten, einen Nachsolger für mich bei dem Bundestage zu wählen und ihn mit Volkmachten zu versehen, damit ich auf meinen Polten nach Russland, wie es der Ah. Wille des Königs zu sein scheint, abgehen kann.

Als ich ben Borgug hatte, Em. Ercelleng nach Barichau gu begleiten, gestatteten Sochbieselben mir ben unmaßgeblichen Borichlag, mein Berbleiben in Frankfurt a. M. bis zu bem Moment zu verlängern, wo ber Berwaltungs-Ausichnis bes Bunbes, beffen Wirtfamteit auf feche Bochen festgesett mar, feine Aufgabe erfüllt haben murbe. Diefer Ausschuß bat mit unabläffiger Thatigteit gearbeitet; es ift anzunehmen, bag er ber Bunbesversammlung in etwa gebn Tagen Bericht erstattet, bag ibm bann nur noch eine furze Reit bleiben wirb, einzelne Beichäftszweige abzuwideln. Außerbem find wichtige Borlagen für bie Bunbesversammlung zwischen Gr. M. Regierung und bem R. R. Ofterreichischen Cabinet verabrebet, und es waltet weber Grund noch Aweifel ob, bag folche in fürzester Frift zur Sprache gebracht werben können, und wenn ich endlich noch hoffen barf, bag ber biesseitige Untrag megen Austrittes unferer Oftprovingen fowie die Flottenfrage in Balbe einer Schluffaffung guguführen find, fo icheint mir alsbann ber Augenblid gefommen, wo biejenigen Ginleitungen getroffen find, ju beren Behuf bes Ronigs Majeftat mich hierher geschickt und wonachft beffere Rrafte gemahlt werben muffen; an ben Bunbestagsarbeiten Theil zu nehmen.

Ew. Excellenz bitte ich baber, die Eingangs beantragten Einleitungen balb treffen zu wollen, damit ich eben mit dem Ablauf biefes Wonats Frankfurt verlaffen und demnächt einer anderen Bestimmung wieder zueilen kann.

Da nach Sr. M. des Königs Allerhöchsteigen mündlichen huldreichen Anßerungen die fernere Wahl für den hiefigen Posten schon setzteht, so dürfte es nicht bloß überstüssig, sondern sogar anmaßend scheinen, wollte ich mich noch erkühnen, mir in dieser Beziehung unvorgreisliche Andeutungen zu erlauben.

Bas unter den jetigen Verhältnissen in Deutschland nühlich und möglich ist, was sich sier wird erzielen lassen, wie die einzelnen Vertreter der Bundesglieder zu behandeln sind und was mithin dazu gehört. Preußens Rechte und Interessen wahrzunehmen, das hat Ew. Excellenz Scharsblick längst übersehen. Es gehören dazu ganz vornehmlich: Entschiedebenheit und Festigteit des Charaf-

<sup>1)</sup> Der gebachte Bericht lautet wie folgt:

[Bericht des Bundestagsgefandten v. Rochow, betr. die Wahl 1851 bes Herrn v. Bismard zu feinem Nachfolger. 1) 11. Juli 1851.] Juli 11.

8. Eigenhändiger Bericht, betr. eine Kritik über die Schwarzenbergsche Politik. Mißbilligung der Haltung der Kreuzzeitung. Falsche Beurtheilung der Borgänge in Höchst. Kritik über die "neuen Gespräche" des Hern v. Radowiß. Rochmals die Kreuzzeitung. 12. Juli 1851.

- "Der Dr. Frant 2) ist heute, von Wien kommend, hier angelangt, Juli 12.

ters, Burbe und Anftand im Lebenswandel, Bohlwollen im Umgang, reife Menidenkenntniß, Borficht im Ausbrud, Die Gabe, Bertrauen zu erweden und Achtung fich zu erwerben, fowie Geschäftserfahrung. Der ausgezeichnete Mann, welchen bes Ronigs Majeftat fur bie hiefige bornenvolle Aufgabe in Uh. Ihrer Beisheit aus ber Rahl mehrerer mahrer und hingebender Patrioten auszuersehen geruhte, besitt fo hervorleuchtende Berftandes- und Charafter-Gigenschaften, bag er bas, mas ihm vielleicht für den nächsten Moment an Erfahrung noch abgehen möchte, durch andere überwiegend nütliche Eigenschaften und selten anzutreffende große Baben hinreichend erfett. Derfelbe ift gang unftreitig eine Bierbe ber Breugischen Ritterichaft, ein Stolz berjenigen Bohlgefinnten, welche mit Muth und Singebung für ben Glang ber Krone fowie fur Die Ehre und Sicherheit bes Baterlandes unabläffig arbeiten, ja ich möchte nicht anfteben, bie Behauptung auszusprechen, bag eine folche Berfonlichkeit in vieler Sinficht für ben hiefigen Boften gu gut ift, infofern nämlich fo bewährte Eigenschaften mehr für ein thatfräftiges Einschreiten, für eine höchste Stelle im Innern bes Baterlandes vorzugsweise berufen zu sein Scheint, unterbeffen bier weniger glangende Fahigfeiten genugen, wenn nur ber Breufische Bunbestagsgefanbte mit politiver confervativer Gelinnung und allen folden Qualitäten ausgeruftet ift, bie einem tuchtigen Geschäftsmann, bem ehrenwerthen fraftigen Diener bes Ronigs, einem mahren Breugen unentbehrlich find. Wenn ich fo frei mar, bie Gigenthumlichteit und Befähigung meines befignirten Nachfolgers fehr boch anzuschlagen und auf ben wesentlichen Ruten aufmertfam ju machen, ben berfelbe im innern Staatsbienfte wird leiften tonnen, fo will ich bamit gar nicht gemeint haben, bag er nicht auch hier und überhaupt im Muslande ben Ab. Erwartungen Gr. DR. bes Ronigs und Em. Ercelleng verfonlichem Bertrauen vollständig entsprechen wirb".

1) Serr von Rochow berichtete bem Minifter- Prafibenten vertraulid über ben Befuch Gr. R. S. bes Pringen von Prenfen in Frankfurt a. M. und eine langere Unterredung mit bemieiben. Gegen ben Schluß bes Berichts beißt es:

"Herrn von Bismard haben Se. K. Hoheit sehr freundlich begrüßt; als ich mit Hochdemselben zum Hötel suhr, fragten Sie: "Und diese Landwehr-Lieutenant soll Bundestagsgesandter werden?" — Allerdings, entgegnete ich, und ich glaube, die Wahl ift gut; Herr von Bismard ift frisch, träftig und wird gewiß allen Unforderungen Ew. K. Hoheit entsprechen. Der Prinz konnte darauf nichts entgegnen und hatte im Allgemeinen eine gute Meinung von diesem ausgezeichneten Bortämpfer sur Recht und wahre Preußisch Gesinnung. Ich glaube, Se. K. Hoheit wünschen Herrn von Bismard nur mehrere Jahre und graue Haare— ob man mit diesen Attributen gerade die Ansprücke des Prinzen durchsühren kann, wage ich nicht zu entscheiden".

2) cf. oben G. 8, Rote 4.

und habe ich eine langere Unterredung mit ihm gehabt. Er brachte einen Brief Bufi 12. von Megendorff 1) an Herrn von Rochow, und hat fich, wie mir scheint, vom Fürsten Schwarzenberg 2) mehr imponiren laffen, als ich erwartet hatte. Er vertheibigt für Ofterreich basfelbe Bringip ber centralifirenden Bureaufratie, welches er in feinen Brochuren über heimische Ruftanbe fo heftig angreift, und erwies fich in ber Discuffion, die ich barüber mit ihm hatte, als ben Anhanger eines rein utilitarifchen Brincips, welches bie Kattoren bes "Rechtes" in feinen Combinationen außer Anfat läßt. Dit ber Bhrafe: "Ich tann meinen fechs blöbfinnigen Bettern unmöglich alle Gouverneurstellen geben" fertigt ber Fürft Schwarzenberg bie Ofterreichische Ariftofratie ab, bie er allerbinge nicht im Staatsbienfte anftellen, wohl aber in ber lotalen Organifation nugbar machen follte; anftatt bas reiche Material für Communal- und Brovingialzwede, welches Ofterreich in feinem Abel und in ftabtischen Corporationen befist, zu beleben und nugbar zu machen, gerschlägt er es, um ben subalternen Schreiber und ben Benbarmen an bie Stelle gu feben. Wenn er fein Suftem burchführt, fo fürchte ich, bag er felbft noch ben prattifchen Beweis erlebt, wie wenig er ben Namen eines Confervativen verbient. Den eifernen Reif, ber bas Staatswefen zusammenhalten foll, nach Berfetung alles rechtlichen und organischen Bandes, fleht ber Fürft allein in ber Armee und in beren corporativer Molirung; gang abgesehen von jebem anderen Bebenten icheint mir babei bie Gefahr, aus ber Boltsfouverainetat unter bie eines pratorianischen Beeres gu gerathen, burch die Erfahrungen ber letten brei Jahre, Die gerade Ofterreich gemacht hat, nahe gelegt, jumal wenn man bie Bufammenfetung biefes Seeres bedenkt, die Erbitterung ber Nationalitäten, und den Umftand, daß mehr als bie Salfte ber gebilbeten Offiziere Auslander find, und bag wir in nachfter Butunft leicht Beiten erleben tonnen, Die einem gludlicheren Ballenftein Spielraum für feinen Chrgeis gemähren. Glaubte boch bie Ofterreichische Regierung im Jahre 1809 in Diefer Begiehung ben Mitgliebern bes eigenen Raiferhaufes nicht trauen zu burfen. Bergeiben Em. Ercelleng biefe politischen Phantafien, bie ich nicht wagen wurde Ihnen vorzulegen, wenn ich nicht annehmen könnte, baß biefe Beilen erft in ber Duge von Gilfen 3) merben gelefen merben. Die Bertheibigung jener Politit von Frant ju horen, habe ich befonders auch um beshalb bedauert, weil ich in feinen Außerungen ein Echo von Megendorffichen Anfichten zu vernehmen glaube, bei bem ich fonft eine mehr Deutsche als Ruffifche Rechtsauffassung porausfete.

<sup>1)</sup> Beter Freiherr von Mebenborff, Gebeimer Rath, Ruffifcher Gefanbter am Wiener Bofe, accrebitirt am 20. Oktober 1850.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 2, Rote 1.

<sup>3)</sup> Eissen, Dorf in Schaumburg-Lippe am Fuße bes harriberges, besucht wegen seiner Schwefele, Eisen- und Schlammbaber.

über die Bolemit ber Kreuzzeitung gegen die Organe ber Regierung 1) habe ich Wagener 2) burch gemeinschaftliche Freunde angeben laffen; er fest in Juli 12. ben Augen bes Bublifums bie Bebeutung bes Blattes berab, indem er bemfelben ben Nimbus benimmt, als ob jebe politische Evolution, die es macht. ein Ausbruck ber Bartei mare, Die es vertritt; benn von einer großen und intelligenten Bartei wird Niemand im Ernft glauben, baf fie ihre Stellung jur Regierung lediglich aus bem Grunde andern werbe, weil irgend eine eingelne Berfonlichkeit, Die ben meiften gar nicht befannt ift, eine Stellung einnimmt, ber man fie nicht für gewachsen halt. Ginen anderen Grund zu einer unfreundlichen Saltung tann ber Lefer in ber Brobing aus bem Blatte felbft nicht entnehmen. Dergleichen untergeordnete Berfonalfragen können gerabe jest weniger als jemals bie Saltung ber Bartei, welche von ber Rreuggeitung vertreten wird, ber Regierung gegenüber bestimmen. Den Ton mehrerer Artitel habe ich mehr als ben Inhalt gemigbilligt, und bin nur burch bie vielen Geichafte ber letten Tage gehindert worden, Wagener bireft eine Borhaltung zu machen. Leiber ift es unvermeiblich, bag gerabe bie eblen und heut zu Tage fo feltenen Gigenichaften furchtlofer und unbeugfamer Charafterfestigfeit ihre unbequeme Rehrseite haben, Die man mit in ben Rauf nehmen muß.

Die Ablerzeitung in Ar. 10 enthält wieder mehrere falsche Nachrichten von hier unter dem Correspondenzzeichen —, die in einem officiösen Organ von übler Wirkung sind. Sin Verdot, das Nassaussche Gebiet zu betreten, ist von der hie sig en Militairbehörde niemals ergangen, und wenn in dem Organ der Königlichen Regierung die Mißhelligkeiten wegen des Höchster Vorsalls 3 als "unaußgeglichen" bezeichnet werden, so ist das nicht ohne üblen Einsluß auf die deskallsigen Unterhandlungen. Meines Erachtens eignet sich diese Sache mehr zur Behandlung durch den Bundestag als durch die Preußischen Verhörden, indem der Grund der Unrechtmäßigkeit des jenseitigen Versahrens gerade darin liegt, daß die betheiligten Soldaten zu den Bundestruppen ge-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 17.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 12, Rote 1.

<sup>3)</sup> Im Sommer 1851 verhaftete das herzoglich Nassausschafte Justizant höchst wegen in Rieb vorgesallener Trefse ischen Soldaten des Preußischen 29. Insanterie Regiments. Es handelte sich demnächt um die Frage, ob das Nassausche Vericht zur Bornahme der Berhaftung competent war, oder ob vielmehr nach der sir die Garnison der Bundessestung Mainz destehenden übung, auch sür die in Franksurt a. M. besindlichen Bundeskruppen deren mitstairtigker Gerichtssand ausschließich zur Anwendung kemme, und in Fällen von Excessen der der haber Behörden nur der erste Angeliss mit der ihm entsprechenden Insormativ-Verkandlung obliege und zusiehe, verhastete Mittairversonen aber batdmöglich und ohne Einholung höherer Ermächigung an das Mittairversonen aber batdmöglich und ohne Einholung höherer Ermächigung an das Mittairversonen der batdmöglich behörde zu Höchst wegen ber völlig rechtswidrigen Berligung und Bollftredung einer mehrtägigen Gefängnisstrafe gegen zwei der verhasteten Soldaten einen ernstlichen Berweis ertweite. Das Nähere si in den Protokolien 1851, § 57, 81, 111.

1851 hörten, in Bezug auf welche Nassau sowie ganz Deutschland als Inland zu betrachten ist, und welche daher in Bezug auf eine in Nassau verübte Handlung sich nicht außerhalb ber Jurisdiction ihres gesehmäßigen Richters, des Militairgerichts, besinden. Sine Genugthuung, die mir dringend wünschenswerth erscheint, wird der Bund um so leichter erlangen können, als Herr von Winzingerode 1) nach seiner eigenen Erklärung jede Beranlassung gern ergreisen will, die ihn von den demokratischen Justizdeamten in Höchst erlösen könnte.

Die "neuen Gespräche" bes Herrn von Radowig 2) habe ich hier von Leuten verschiedener Parteien beurtheilen hören; alle biefe Kritiken ftimmen barin überein, daß fie Bedeutenderes von ihm erwartet haben. Das Wert macht ben Eindruck, als ob es mit einer gewissen Flüchtigkeit geschrieben mare. scheint, daß gerade dieser Autor das »nonum prematur in annum« nicht ungeftraft vergißt. Im Bergleich mit ben "älteren Gefprachen" brangt fich bem Lefer die Überzeugung auf, daß lettere mit der Kraft und Liebe eines Mannes geschrieben find, ber wirklich glaubt, mas er fagt, mahrend die neueren die undankbare Aufgabe haben, zu beweisen, daß alle Sandlungen bes Berfaffers mit ben Grundfagen in Ginklang gewesen seien, Die er für die feinigen von der Welt gehalten zu feben wünscht. Das Buch ift eingegeben von ber Unfähigkeit, gu fagen "ich habe mich geirrt", verbunden mit bem Beftreben, feine Gegner ju verleten und bie Bielfeitigkeit ber Gegenftanbe, mit benen fich ein tiefer Denter beschäftigt, öffentlich zur Anerkennung zu bringen. Ich tann mir nicht benten, daß ber Ronig, wenn er biefes Buch mit Aufmertfamteit lieft, bie Überzeugung einer Seelenverwandtichaft mit herrn von Radowit festhält.

Soeben kommt mir die lette Rummer der Areuzzeitung zu Gesicht, deren Inhalt mich in der Absicht bestärkt, noch heute an Wagener zu schreiben, und Gerlach's Einsluß auf ihn zu Hilfe zu nehmen. Ich din es der Offenheit schulbig, die ich mir gegen Ew. Excellenz zur Pflicht gemacht habe, zu erklären, daß ich objektiv die Ansicht Wageners theile, indem ich gleichfalls die Bersonlichkeit, um die es sich handelt, nicht für ihren jetzigen Wirkungskreis geeignet halte; aberwenn ich mir nicht einmal in einer vertraulichen Correspondenz gestatte, Ew. Excellenz in dieser Beziehung meinen unberusenen Rath aufzudrängen, so ist das noch viel weniger angemessen sir die Beitung, und obenein in einem Ton, der Ew. Excellenz die Ausstührung der begehrten Beränderung, selbst im Kall Sie damit einverstanden wären, erschweren würde". 3)

<sup>1)</sup> Freiherr von Bingingerobe, Prafibent bes Raffanifchen Staatsminifterinms.

<sup>2)</sup> of. oben S. 6, Rote 3. 3m Jahre 1846 ericienen beffen "Gefprache aus ber Gegenwart". Die "Reuen Gesprache aus ber Gegenwart über Staat und Rirche" erschienen 1851: Erfurt. (2 Theile.)

<sup>3)</sup> Siermit schließt die Correspondenz des Gesandischaftsraths von Bismard ab, da berfelbe am 15. Juli 1851 an Stelle des Herrn von Nochow zum Bundestagsgesandten ernannt worden war. of. Urtunde 9.

9. Eigenhändiger Bericht, betr. die Einführung des Herrn v. Bismard in die Bundesversammlung. Außere Haltung des Grafen v. Thun in derselben. Ernennung eines Sardinischen Gesandten am Bunde. Berhängung des Belagerungszustandes über Frankfurt a. M. Herr v. Rochow. Wahl des Herrn v. Bismard in den Provinzial-Landtag des Herzogthums Magdeburg und Wiederwahl in die Zweite Kammer. 27. August 1851.

"Ew. Excellenz zeige ich an, daß ich heute, wie ich schon durch den Teles 1851 graphen nach Berlin gemeldet habe, in die Bundesversammlung eingeführt <sup>Aug. 27</sup>- worden bin. Es sanden in dieser Sigung Berhandlungen nicht weiter statt, als daß der Beschluß gesaßt wurde, mich, ohne Präjudiz für die Zukunft, als gewählt für alle diejenigen noch bestehenden Commissionen zu betrachten, deren Witalied Herr von Rochow war.

Graf Thun halt auch in seinem Auftreten in der Bundesversammlung denselben Typus von Formlosigkeit aufrecht, der ihn im Algemeinen charakterisitt. Er präsidirte in einer kurzen Jack von hellem Sommerzeug, die zugetnöpft den Mangel einer Weste verdeckte, mit einer geringen Andeutung von Halsbinde, übrigens in Nanking, und den Vortrag im Conversationskon haltend. Im Berkehr ist er seit meiner Ernennung sehr offen und entgegenkommend sür mich. Eine unrichtige Aufsassung ist es von seiner Seite, daß er die rechtliche Stellung des Präsidiums überschätzt.

Lord Cowley war von Sarbinien beauftragt, bei dem Bunde anzufragen, ob die Person des Herrn von Pralorme in Paris für die Stellung eines Sardinischen Gesandten dem Bunde genehm sei. Graf Thun hat es, worin ich ihm ganz beistimme, unangemessen gesunden, daß Sardinien diesen Schritt durch Lord Palmerston? hat thun lassen, anstatt die Vermittelung Preußens oder Österreichs in Anspruch zu nehmen. Er hat aber auch sofort erklärt, daß er aus diesem Grunde eine amtliche Erwiderung auf die Anspage Lord Cowley's verweigere. Ich glaube kaum, daß eine berartige Erklärung im Namen des Bundestags, ohne Rückfrage zu geben, in den Attributen des Präsidialgesandten siegt. Da indessen die Mittheilung, die Graf Thun hierüber nach Erkedigung der Sigungsgeschäfte machte, von ihm als eine vertraulsche bezeichent wurde, ich sonst auch ohne Kenntniß dieses Vorganges war, so habe ich geglaubt, meine Bedenken sir mich behalten zu können.

Eine ähnliche Reigung, die Stellung der Präsibialgesandtschaft stärker als richtig zu accentuiren, trat in einer Privatunterredung über die etwaige Rothwendigkeit des Belagerungszustandes für Franksurt hervor. Der Fürst Schwarzenberg hat dem Grasen Thun, unter Mittheilung des Inhaltes des

<sup>1)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 4.

<sup>2)</sup> Biscount Balmerfton, Großbritannifder Staatsfecretair bes Außern.

bon herrn von Rochow an Em. Ercelleng hieraber erftatteten Berichts, Die Mug. 27. Abficht ober boch bie Tendeng ausgesprochen, ben Belagerungszuftand burch ben Bundestag eventuell beschließen zu laffen. Ich bin mit Graf Thun in ber Überzeugung einig, daß die Dehrheit der Mitglieder zu einem folden Befchluß gar nicht zu bringen fein wird; fie werben alle Inftruftion einholen wollen, und viele fich lieber trant melben, als die Berantwortung eines folchen Beichluffes auch nach eingeholter Inftruttion übernehmen. Außerdem würde ein guter Theil bes 3meds ber Magregel burch bas mit ber Behandlung in ber Bunbesversammlung unvermeiblich verbundene Befanntwerden berfelben vereitelt werben. Graf Thun ichlug mir bagegen vor, bag er in feiner Gigenichaft als "Prafibium", nach vorgangiger Rudfprache mit mir, ben Belagerungeguftand anordnen und bann bem Bunbestage mittheilen wolle, bag er es für nöthig gehalten habe und bereit fei, es zu verantworten. 3ch ftellte ibm bagegen vor, bag biefer Weg geeignet fei, bei ben anberen Staaten, bie ichon burch Gifersucht auf ihre Souverainetat geplagt würden, Bebenten zu erregen wegen eines Bracebengfalles, in welchem bas Brafibium eine berartige Dachtvollkommenheit Namens bes Bundes ausübe, und fchlug vor, lieber bas Obercommando in eigenem Namen und in Borforge für die Sicherheit der Truppen und ber Ordnung bes militairifchen Dienftes handeln zu laffen, vorbehaltlich ber Rechtfertigung ber Magregel vor bem Vorgefetten bes Obercommandos, bem Bundestage. Letterer wurde bann die Triftigfeit ber Grunde bes Obercommandos nach Niedersetung einer Commission zu biefem Behuf untersuchen, und nach eingeholten Inftruktionen barüber entscheiben, ob ber Belagerungsauftand beigubehalten ober wegen Ungulänglichteit ber Befürchtungen aufgu-Man mußte die Magregel vor Tagesanbruch nehmen, gleichzeitig bie Säufer, in benen man Berfonen und Gegenstände vermuthe, militairifch befegen und burchfuchen, bamit ber Schlag vollfommen unerwartet tame. Graf Thun war auch mit biefer Auffassung ichlieglich einverstanden.

Wenn es sich nun darum handelt, den Belagerungszustand auszusprechen oder nicht, so erkläre ich mich, salvo meliore, für die Affirmative, und zwar in der vorstehenden Wodalität für die Einleitung. Ich halte es für unmöglich, der ossen und geheim durch Tausende von Theilnehmern in Westbeutschland betriebenen Werschwörung, vermöge deren sich die Demotratie unter den Augen der Regierungen organisirt und täglich numerisch verstärft, um den günstigen Tag für das Lossschlagen gerüstet zu erwarten, auf die Dauer ruhig anzusehen, wenn man nicht zur Zeit der knich einem mit später Reue an das, was man in der Zeit der Kuhe hätte thun können, zurückdenken will. Hür ebenso unmöglich nuß es gelten, dieser Verschwörung wirksam entgegenzutreten, solange sie nFranksurt einen Fuchsbau besigt, der keinem Täger zugänglich ist, solange sie hier, im Knotenpunkt des Weltverkehrs ein Asse gene zeinschreit, dass die Symptome, daß die

hiefige rothe Preffe feit einigen Bochen frecher in ihrer Sprache wird (ber Polizei-Direftor Schult hat einige ber fleinen Tagesblätter für Em. Ercelleng Mug. 27. mitgenommen), bag nach einer Benachrichtigung von Deet, Die ich heute erhalte, feit mehreren Tagen Bewaffnete, mit Birfchfanger und Budfe, mit ben Maindampffdiffen bier eintreffen, und fich in ber Stadt verlieren. Sollten bie Revolutionars irgend etwas hier unternehmen, um bas öffentliche Interesse nicht einschlafen zu laffen, fo murbe bies ein fehr gunftiges Ereigniß fein, bem vorgebeugt zu feben gar nicht in meinen Bunichen liegen murbe. Aber auch ohne ein foldes birett veranlaffendes Ereignift glaube ich, bag Breufen und Ofterreich von Frantfurt polizeilich Befit ergreifen muffen; Die Bflicht ber Nothwehr gegen bie Revolution gebietet es. Bon ber hiefigen Regierung ift Abhülfe unter teinen Umftanben zu erwarten, fie hat bie Bersonaltrafte nicht, welche Anweisungen fie auch vom Bunbestage empfangen möchte. Die confervativften Leute bier fagen mir, bag, wenn fie ben jegigen Chef ber Polizei, Senator Beffenberg, ber fich, um fein Richt-Ginschreiten zu entschuldigen, felbft einen Demofraten nennt, aus bem Amte verloren, fo wurde feiner ba fein, ber es magte, fein Nachfolger zu werben. Die benachbarten Regierungen Naffau und Beffen bemanteln ihre eigene Baghaftigfeit mit ber Ausrebe, bag ihre Dagregeln nutlos feien, folange ber jetige Buftand in Frantfurt bauere. Wenn hier ber Schlag geführt murbe, fo ermuthigten fie fich, und Maing mußte balb nachfolgen. Dort und in Worms giebt bas Treiben bem hiefigen wenig nach. Es ift mahricheinlich, bag man hier, wenn bie Borbereitungen geheim genug blieben, und ber Belagerungszuftand ploglich genug eintrate, intereffante Materialien in die Sand befame; aber felbft wenn bie Betheiligten vorfichtig genug waren, biefen Fall vorausberechnet, und nichts Berbachtiges in ihren Sanden hatten, fo murbe ich die Magregel gegen Frankfurt doch für eine politische Nothwendigkeit halten, um ber erfolgreichen Bearbeitung ber Bevolferung am gangen Rhein ju fteuern, die durch die eingeschmuggelten Druckschriften und bas Bereinswefen betrieben wird. Diefelbe erftredt fich ichon auf bie Solbaten, von benen eingelne, am meiften Bayern, feltener Breugen, Die Bereine befuchen, und fich in verbächtigen Berbindungen in Bornheim und anderen Orten umbertreiben.

Der langen Rebe Sinn ift, daß ich bitte, daß Ew. Excellenz Sich mit der Öfterreichischen Regierung darüber vereinbaren möchten, daß eine baldige Berhängung des Belagerungszuftandes, auch ohne daß noch zu erwartende auffälligere Ereignisse dazu provociren. herbeizuführen sei, kund die Modalitäten entweder zwischen beiden Cabinetten verabredet und hierher angeordnet, oder daß Eraf Thun und ich autorisit werden, in Gemeinschaft mit dem Obercommando die Maßregel, sowie es nach Zeit und Gelegenheit angemessen erscheint, ins Leben zu sühren. Zur richtigen Würdigung dieser meiner Auffassung wiederhole ich nochmals, daß ich an momentane Aufstände und sonstige Fährlichkeiten theils

nicht glaube, theils fie für tein Unglud halte, bag ich aber bie Befigergreifung Mug. 27. und militairifche Sandhabung ber hiefigen Polizei fur ein unentbehrliches Blied in ber Rette ber gur Befampfung ber Revolution nothigen Operationen halte. Bieht fich bie Musführung aber in bie Lange, fo verlautbart ber Blan, und verliert baburch viel an moralischem Gindruck und materiellem Ruten. Sollte es wirklich soweit kommen, fo mare bie Berfendung von einem ober zwei routinirten Erefutivbeamten unferer Bolizei einige Tage vorher fehr munichenswerth. Der Bolizei-Direktor Schult wird Em. Ercelleng ohne Ameifel besonderen Bericht über die von ihm gemachten Erfahrungen abstatten. Er hat herrn von Rochow miffallen, wie ich glaube burch eine gufällige, nicht übel gemeinte, aber conventionell ungeschickte Außerung. Seut ift Berr Goldheim bei mir gewesen; ein intelligent aussehender Mann, ben ich gebeten habe, einen Tag hier zu bleiben, um fich für gutunftige Ralle mit Berfonen und Gelegenheit etwas befannt zu machen; er foll biefen Brief mit nach Berlin nehmen, von wo ich hoffe, bag er Ew. Ercelleng noch nach Ifchl zu Banden gelangt. Einige inzwischen eingegangene Polizeiberichte füge ich bei.

Herr von Rochow ist gestern früh abgereist, noch ziemlich leibend; wenn Ew. Excellenz bies zu Händen gelangt, werden Sie ihn schon in Ischl gesehen baben.

Im Herzogthum Magbeburg bin ich für den Provinzial-Landtag gewählt worden; nach jeziger Sachlage, und da der Sächsische Landtag dem Vernehmen nach schon Anfangs September zusammentritt, dürste aber keine Aussicht für mich sein, daran Theil zu nehmen.

Meine Wiederwahl zur Zweiten Kammer habe ich nunmehr zu betreiben angefangen. 1) Zu jener Zeit werden wir ja doch wohl soweit aus den Schwiesrigkeiten heraus sein, daß ich bei wichtigen Vorfällen den Verhandlungen beiswohnen kann".

10. Eigenhändiger Bericht, betr. ben Geschäftsgang in den Bundestags-Ausschüffen. Berhalten des Grasen v. Thun in geschäftlicher und gesellschaftlicher Beziehung. Inaussichtnahme einer Bundestagsstung behufs Einbringung gemeinschaftlicher Anträge von Österreich und Breußen. Ausscheiden der Preußischen Ostprovinzen aus dem Bunde. Geschäftliches Berhalten des Herrn v. Rochow gegenüber Herrn v. Bismarck. Mißgeschied eines Franksurter Presagenten. Thätigfeit des politischen Ausschuffes. Abreise des Herrn v. Bismarck zum Landtage nach Merseburg; Ausgade des Landtags. Finanznoth in Kurbessen. 6. September 1851.

Sept. 6. "Ew. Excellenz werden nunmehr, und wie ich hoffe und wünsche, in guter Gefundheit wiederum in Berlin eingetroffen sein, wenn Sie diesen Brief er-

<sup>1)</sup> herr von Bismard wurde bennachft für die zweite Legislaturperiode in das Abgeertentungen gewählt, und zumar im britten Wahlbezirte des Regierungsbezirts Potsbam (Wefthavelland und Zauch-Belgiger Kreis).

halten. Ich habe, seit ich die Ehre hatte, Sie hier zu sehen, zwar die Geschäfte übernommen, aber es hat feit meiner Ginführung eine weitere Sigung bes Sept. 6. Bundestags noch nicht ftattgefunden. Die Ausschußverhandlungen find an fich weniger bedeutsam und werben eine Gebuldprobe burch bas Berfahren in benselben. Graf Thun prafibirt in ben meiften, und ba er bie eingehenden Biecen nicht vorher lieft, fo lernt er fie erft baburch tennen, bag er fie bem Ausschuffe buchftablich von Anfang bis zu Enbe vorlieft, eine Operation, welche mitunter bei einer einzelnen Biece, 3. B. einem 30 bis 40 Bogenseiten ftarten Bericht über bas Rechnungswesen ber Flotte, voller Riffern und Beläge, mehrere Stunden dauert, mahrend welcher ber Graf mit beneidenswerther Lunge lieft, Berr von Schele einschläft, Berr von Roftit unter bem Tijch ein Buch lieft, und General Anlander 1) neben mir neue und phantaftische Laffetten-Conftruttionen auf fein Lofchblatt zeichnet. Diefes Borlefen ift nur bas Dittel, zu erfahren, wovon bas Aftenftud handelt, und wenn Graf Thun fich bavon por ber Sigung überzeugte, fo murbe er uns viel Reit erfparen, und wir bie Sache burch ben Bortrag bes Referenten fpater beurtheilen tonnen, indem wichtige Sachen doch bei Allen circuliren und demnächst der Gegenstand zweimaliger Re- und Correlation werben, im Ausschuffe und im Bundestage. In ben Ausschuffen wird tein Prototoll geführt, Die zu faffenden Beschluffe auch nirgend eingetragen, sondern find nur ihrer Wirkung nach aus den Aften ersichtlich, und aus bem, mas ber Referent barüber in fein Referat niederlegt. Es giebt baber weber eine Sicherheit, bag bie Anficht ber Mehrheit bes Ausichuffes richtig wiedergegeben wird, noch eine Möglichkeit, fich burch eine authentische, von allen Mitaliebern anerkannte Rieberschrift von bem Bortlaute ber Ausschußbeschlüffe zu überzeugen. 3ch habe bem Grafen Thun Borftellungen über bas Unmögliche biefes Geschäftsbetriebes gemacht; er that auf gut Öfterreichisch, als ob er nicht begriffe, um was es fich handle und wie es anders fein konne, obichon biefe Sache ber Gegenftand ber Beschwerbe auch anderer Gefandten, namentlich bes herrn von Schele, wiederholt gewesen ift. Er wurde bann gereigt, fprach von Migtrauen und brach die Unterredung ab. Bei ber jegigen Geschäftsordnung liegt bie Deklaration ber nicht niedergeschries benen, sowie ber Besitz und die leichte Auganglichkeit ber in den schriftlichen Referaten in nur Ginem Exemplar niedergeschriebenen Ausschußbeschlüffe allein in ben Banben ber Brafibialgefanbtichaft.

Ich muß überhaupt die Klage meines letten Briefes 2) wiederholen, daß Graf Thun bemüht ift, die Präfibialbefugnisse, gestützt auf Besitz und faktisches Übergreisen, ungebührlich zu erweitern. Remonstrationen dagegen nimmt

<sup>1)</sup> Ritter von Thianber, General-Major und Baverifder Bundestagsgefandter, bemnachft Bevollmächtigter in ber Bundes-Militaircommission.

<sup>2)</sup> ef. Urfunbe 9.

1851

er mit Beftigfeit auf. Er ift gescheuter und geschäftstundiger, als ich glaubte, Sept. 6. aber in ber That in feiner außerlichen Bolitur unfertiger, als man feinem Bertommen nach annehmen, follte. Gegen herrn von Schele 1) murbe er geftern im Ausschuffe fo heftig, bag biefer mich beauftragte, ihn zu forbern; ich jog inbeffen por, ben Bermittler zu machen und bie Sache beigulegen, obichon eine anderweite Entwidelung ohne Zweifel vitanter gewesen mare. Dir hat er auf meinen erften Besuch im Dai eine Rarte geschickt, seitbem ift er niemals wieber bei mir gewesen und hat meine gahlreichen Besuche, auch die officiellen, nie erwibert. Wenn ich in Geschäften zu ihm tomme, fo lagt er mich im Borgimmer warten, um mir bann ju fagen : er habe eben einen fehr intereffanten Befuch eines Englischen Reitungs. Correspondenten gehabt. Gelbft mit Berrn von Rochow machte er es nicht anders; Wennel 2) fagt mir, daß er mit Rochow Bufammen 20 Minuten bort antichambrirt habe. Er fteht nie von feinem Site auf, um Jemand zu empfangen, bietet auch teinen Stuhl an, mahrend er felbft fiben bleibt und ftart raucht. Ich theile Em, Ercelleng bies nur gu Ihrer Erheiterung mit; ich beobachte biefes feltene Exemplar von Diplomat mit ber Rube des Naturforichers und ichmeichle mir, zu feiner gefellschaftlichen Glattung wenigstens in feiner Saltung mir gegenüber icon einiges beizutragen. ohne daß unfer gegenseitiges Berhältniß ben freundschaftlichen und vertraulichen Charafter verloren hat. Unbequemer wird ber geschäftliche Verkehr aber allerbings burch die Rothwendigkeit, jenem Benehmen gegenüber die Burbe

Morgen ift eine Situng bes Bundestags, in welchem die gemeinschaftlichen Erklärungen von uns und Ofterreich in ber Flottenfache,3) wegen bes hier aufzustellenden Bunbescorps 4) und über Solftein-Beffen 5) vorgebracht werben follen. Obichon wir uns über biefe Erflärungen noch nicht verftanbigt hatten, so ist mir boch vom Grafen Thun nicht eber als burch bas amtliche Circular, alfo fpat geftern Abend, bie Abficht befannt gegeben, bag er auf heute eine Sigung zu biefen Zweden anberaumt habe. Nach genommener Rudfprache mit mir hat er die Sigung auf morgen verschoben. Unfere noch obwaltende Differenz über die Dislokation des Preußischen Contingents zu bem aufzustellenden Corps wird aber bis morgen auch nicht erledigt fein, wenn mir ber Telegraph nicht bis babin eine andere Instruktion als die bisherige vom 11. Juni bringt.

ber amtlichen Stellung zu mahren.

<sup>1)</sup> cf. oben G. 7, Rote 1.

<sup>2)</sup> von Bengel, Legationsrath bei ber Breufischen Gefanbtichaft am Bunbestage und Minifter-Refibent bei ber Freien Stabt Frantfurt.

<sup>3)</sup> cf. unten S. 49, Rote 2,

<sup>4)</sup> cf. unten G. 37, Rote 3.

<sup>5)</sup> ef, unten G. 47, Rote 2.

Den Antrag wegen unferer Oftprovingen 1) beabsichtige ich erft in der 1851 folgenden Situng einzubringen, ba fich bei meiner Befchaftsubernahme burch Sept. 6. perfonliche Umfrage herausstellte, bag mit ben Gefandten für Thuringen,2) Medlenburg,3) bie 16.4) und bie 17. Curie 5) noch gar nicht über bie Sache gesprochen war, und fie deshalb noch ohne Instruction waren. Medlenburg und herr von holzhaufen für bie 16. Curie haben mir ohne Beiteres ihre Beiftimmung zugefichert. Die Berren von Fritsch und Brehmer waren aber vom beutich-nationalen Standpuntte aus perfonlich bagegen, und haben um Inftruktion nach Saufe geschrieben. Ich werbe aber, wenn Ew. Ercelleng es nicht anbers beftimmen, ben Antrag jebenfalls in ber erften Situng ber nachften Woche einbringen, benn erft burch prattische Berhandlung ber Sache werben bie etwaigen Wintelzuge zu Tage tommen, bie fich an die Sachfische Erklarung, bag Ginftimmigfeit erforberlich fei, fnupfen tonnen. Fur biejenigen, welche von der Unficht ausgehen, daß die Ginverleibung rechtlich vollendet gewesen ift, burfte allerbings confequenter Beife ber Befchluß bes Bieberaustrittes nur burch Ginftimmigfeit zu faffen möglich erscheinen.

Ich habe die Lage diefer Angelegenheit und ben Mangel an Bollzähligfeit ber zu erwartenden Buftimmungen bisher und vor meinem Amtsantritte nicht überfeben konnen, ba herr von Rochow über die laufenden Geschäfte, obichon ich mich täglich zu biefem Behuf bei ihm melbete, nicht in bem Grabe mittheilend war, wie ich es gewünscht und für meine Borbereitung erforberlich gehalten hatte. Ich habe von bem Gingange wichtiger Rescripte nicht Renntniß erhalten, und bei herrn von Rochow's Abreife hat er mir feine Mittheilungen über bie Lage ber schwebenben Angelegenheiten gemacht, nicht einmal eine übergabe fand ftatt. Er gab mir ben Termin feiner Abreife noch am Abend vorher um 24 Stunden fpater an, als er fie beschloffen hatte, und ichidte mir am anderen Morgen ein Abichiedsichreiben, worin er erflärte, daß er fich wegen bes iconen Wetters entichloffen habe, einen Tag früher zu fahren. Ich tonnte ihn nur noch einige Minuten auf bem Bahnhofe feben, und übernahm bann ex officio die Geschäfte, ohne Mittheilung über beren Lage von Seiten meines Borgangers. Ginen Beweis, wie weit bie Aurudhaltung meines Borgangers in Beziehungen bes Gefchäftsvertehrs ging, wollen Em. Ercelleng baraus entnehmen, baß ich von ber Existeng bes umfangreichen und wichtigen Rescriptes

<sup>1)</sup> cf. oben G. 15 f.

<sup>2)</sup> Freiherr von Fritich, Großherzoglich und herzoglich Sächficher Wirklicher Geheimer Rath und Kammerberr, Bundestagsgesandter für bas Großherzogthum Sachsen und bie Sächsichen herzogthumer.

<sup>3)</sup> von Derten ; f. oben G. 16.

<sup>4)</sup> Abolf Freiherr von Solzhaufen, Fürfilicher und Landgräflicher Birklicher Geheimer Rath, Bundestagsgejandter für beibe Reuß, Lippe, Balbed und heffen-homburg (16. Curie).

<sup>5)</sup> Dr. Brehmer; f. oben G. 16, Rote 7 (g. 3. Filhrer ber 17. Curie).

vom 3. Juli 1) erst dadurch Kenntniß erhielt, daß der Dr. Quehl 2) sich nach bem Exfolg desselben erkundigte. Die diesseitigen Berichte, welche das Rescript vom 3. Juli theilweise widerlegt, rühren nicht von mir her und sind mir großentheils nicht bekannt geworden; ein Gleiches gilt von allen denen, welche das Treiben der Ultramontanen betreffen; deren intellectueller Urheber ist W. Menzel, soweit ich sie indeß durch Rubloss senne, enthalten sie in ihrer Allgemeinheit viel Wahres. Herr von Rochow hat mich, wie mir schien aus hössicher Ubneigung, meine Arbeiten zu streichen oder zu ändern, so gut wie gar nicht als Concipienten herangezogen, so daß er mich sast ganz außerhalb des eingehenden sowohl wie des abgehenden Geschäftsverkehrs hielt. Ich bin indesen, obgleich ich nicht unempfindlich sür das Drückende und Verlegende einer solchen Stellung sein konnte, in äußerlich freundschaftlichem Verlagende einer solchen Stellung sein konnte, in äußerlich freundschaftlichem Verhaltnisse mit ihm geblieben und geschieben, weshalb ich Ew. Excellenz auch bitte, meine Herzensergießungen über dieses Thema zu secretiren.

Der fleine Birnborfer, 4) ben Em. Ercelleng in Maing und Baben gefeben haben, ift feit einigen Tagen in großer Aufregung, weil zwei Briefe von ihm an Berrn von Rochow, die an und für fich ohne Inhalt find, aber Bezug nehmen auf Berichte, bie er Berrn von Rochow und mir eingereicht habe, in ben hiefigen bemokratischen Tagesblättern mit feiner Ramensunterschrift abgebruckt worben find, unter ber Überschrift: "Beitrage zu bem Denunciantenwesen in Frantfurt". Zwischen beiben ift ein Bericht über bas Treiben ber Bropaganba in Frankreich und beren Beziehungen zu einigen hiefigen Demokraten abgebruckt. welcher gleichfalls Herrn von Rochow burch Zirnborfer eingereicht war, aber nicht von feiner Sanbichrift ift. Wie biefe Stude in ben Befit ber Demotraten gelangt find, habe ich nicht ermitteln können; bas Wahrscheinlichste ift, bag ein Bedienter, ben herr von Rochow in ben letten Wochen annahm, fie geftohlen und ausgeliefert hat. Birnborfer trägt feitbem einen Dolch von ungewöhnlichen Dimenfionen, und wünschte, bag ich eine fulminante Rote an ben hiefigen Senat wegen crimineller Untersuchung ber Sache erlaffen follte. 3ch habe indessen geglaubt, daß biese Angelegenheit nur um fo unangenehmer wird, wenn man fie mit Wichtigkeit behandelt, und habe amtlich nichts in berfelben aethan.

In dem politischen Ausschuffe des Bundestags werden jeht die Modalitäten des Beschlusses vom 23. August, in Betreff der Einwirkung des Bundestags auf die einzelnen Versassungen, b derathen. Es wird schwer sein, eine

<sup>1)</sup> Betraf bie Stellungnahme ber Regierung gegenüber ber Breffc.

<sup>2)</sup> Dr. Quebl, Referent ber Centralftelle fur Bregangelegenheiten in Berlin.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 18, Dote 3.

<sup>4)</sup> Gin Prefagent.

<sup>5)</sup> Bergs über biesen Ausschufg Band I, S. 29\* und bie über die Ausgabe bes fogenannten "Politischen Ausschusses" handelnde Urkunde 1 im Band II.

Form zu finden, welche die theoretische Sicherheit gewährte, daß sich der Bund 1851 nicht in unseren Angelegenheiten zu mischen versucht, ohne die Mögslicheit abzuschneiben bei anderen Bundesstaaten, dis Hannover und Württemberg aufwärts, haltbare Zustände wieder herzustellen. Die jetzige Hannoversche Berfassung, vermöge deren in der dortigen Ersten Kammer die reifere Intelligenz durch eine bäuerliche Majorität, das conservative Element durch die Abvostaten vertreten wird, geht soweit, daß sie den König ausdrücklich verpslichtet, einen Minister sosort zu entlassen, von welchem die Majorität der Kammer erklärt, daß er eine "Gesehverschung" begangen habe.

Auf Veranlassung einer heute erhaltenen telegraphischen Depesche, der schon ein Brief von Alühow ankündigend vorherging, werde ich mich zur Eröffnung des Landtags auf Einen Tag nach Merseburg begeben, um Witzleben!) beizustehen. Ich glaube mit Ihrem Herrn Bruder, 2) der mir darüber geschrieben hat, daß die ständischen Vertreter nichts Bessers thun können, wie sich den Kammern gegenüber als praktische und besonnene Leute zu erweisen, die ihre Vorlagen mit Tüchtigkeit erledigen. Verwahrungen wirklicher oder vermeintlicher Rechte, Wünsche in Bezug auf verfassungsmäßige Annäherung an das ständische Princip, brauchen nicht zu unterbleiben, dürsen aber nach Vassung und Gelegenheit nicht in der Art hervortreten, daß sie Spaltungen der verschiedenen Stände unter einander hervortreten, daß sie Spaltungen, die den moralischen Sindruk der Sache vorweg vernichten würden.

Borgestern war der Kurhessische Bundestagsgesandte von Trott 3) bei mir mit der vertraulichen Anfrage, ob der Bundestag wohl geneigt sein werde, die Garantie einer Hessischen Anleiche von 31/2 Million Thalern zu übernehmen; ich habe erwidert, daß ich das nicht glaubte, und von dem Bersuch dazu abgerathen, vielmehr empsohlen, durch schleunige Borlage eines Revisions-Entwurfs der Bersassung dem Bundestage möglich zu nachen, daß er einem provisorischen Bersassungswert vorbehaltlich weiterer Revision eine einstweilige Wirtsamkeit verschafte, durch welche die Kurfürstliche Regierung in den Stand geseht würde, ihre Finanzen zu regeln. Herr von Trott sagte, daß die landesherrlichen Kassen noch vor Ablauf des jehigen Wonats vollständig erschöpft und außer Stande sein würden, allen ihren Verpflichtungen nachzukommen".

Whateday Google

<sup>1)</sup> cf. oben G. 17.

<sup>2)</sup> Freiherr von Manteuffel, Unterftaatssecretair im Preugischen Ministerium bes Innern.

<sup>3)</sup> von Trott, Bebeimer Rath, Rurbeffifcher Bunbestagsgefanbter.

11. Eigenhändiger Bericht, betr. eine Unterredung mit dem herzog von Augustenburg. Fürst v. Metternich. Benehmen des Grafen v. Thun bei dem Antrage Preußens und Österreichs wegen Aufstellung eines Bundescorps zum Schutze der Bundesversammlung. Berhältniß zu dem Grasen v. Waldersee. 17. September 1851.

1851 "Ew. Excellenz beehre ich mich neben dem officiellen Berichte vom heutigen Sept. 17. Tage !) über die Art, wie ich bemüht gewesen bin, den mir unter dem 11. cr. ertheilten Auftrag zu erledigen, noch die nachstehenden Details über meine gestrige Unterredung mit dem Herzog von Augustenburg vorzusegen.

Ich begab mich gestern nachmittag nach Wiesbaben, begegnete Gr. Durch. laucht in Begleitung ber Frau Bergogin und ber jungen Bringeffinnen im Curgarten; nach Entfernung ber Damen machte ich mit bem Bergog einen mehrftundigen Spaziergang, welchen ich zu ben mir befohlenen Eröffnungen benutte. Ge. Durchlaucht nahm meinen Bortrag mit Ruhe und Freundlichkeit auf, gunbete eine Cigarre an und forberte mich auf, bas Gleiche zu thun. Die Erwiderung bes Bergogs richtete fich querft auf Die Erflarung vom 28. Mai 1786, die Entfagung des Herzogs (Bringen) Friedrich Christian enthaltend, 2) auf beren Borhandenfein ich mit der Befürchtung hingebeutet hatte, baß Danemart aus berfelben einen Titel zu einem bauernben Retentionsrecht ber Bergoglichen Besitzungen werbe herzuleiten versuchen. Der Berr Bergog fprach fein Erstaunen über bie "Berfidie" bes Danischen Gouvernements aus, welches biefer Urkunde wiffentlich eine andere Tragweite unterlege, als fie jemals gehabt habe. Wörtlich gleichlautenbe Bergichtleiftungen feien feit bem Erlaß bes Ronias-Gefetes von jeder fich verheirathenden Danifden Bringeffin ausgestellt worben, welche fich inbeffen nicht auf die Succeffionsrechte in ber Regierung Danemarks ober ber Bergogthumer, fondern nur auf Brivat-Erbicafts, und Suftentationsansprüche dem Königlichen Sausvermögen gegenüber bezogen hatten. Der Bergog fagte, daß er noch im Befite ber Original-Correspondeng fei, welche über die Bermählung feiner Frau Mutter mit bem damaligen Dänischen Minister, wenn ich nicht irre Grafen Bernstorff, geschloffen sei; diese wolle er mir demnächst vorlegen, aus berselben werde die Richtigkeit seiner Auffassung, und daß es sich dabei nur um den "Artikel 22 der lex regia" handle, hervorgehen. Ich fuchte das Gefprach von Erörterung ber Rechtsfragen ab und auf bas Gebiet ber Betrachtung barüber zu lenken, mas unter ben jetigen thatfachlich vorhandenen Umftanden und Ausfichten für Ge. Durchlaucht zu thun rathfam fein mochte, indem ich geltend machte, bag, in Betracht ber lebhaften Theilnahme, welche Se. Dt. ber Konig für die Rechte bes Bergoglichen Saufes jederzeit gehegt und bethätigt habe, in der Natur bes

<sup>1)</sup> of. Banb I, Urfunbe 10.

<sup>2)</sup> Abgebrudt Banb I, S. 16, Rote 2.

Rathes, ben Se. Majestät Sr. Durchlaucht ertheilten, ber ficherfte Beweis lage, baf feine Ausficht gur Durchführung eines ben Rechtsauffaffungen bes Sept. 17. Bergogs mehr entsprechenben Suftems vorhanden fei; vielmehr wurden bie Chancen bes Bergoglichen Saufes in Begug auf Die für eine Bergichtleiftung zu ftipulirenden Entschädigungen fich entschieden ungunftiger gestalten, fobalb Die Mittheilung eines getroffenen Abkommens an Die Europäischen Mächte officiell erfolgt fei, indem alsdann Danemart bas Bedurfniß eines rechtlichen Abkommens mit Gr. Durchlaucht in vermindertem Grade empfinden werbe. Der Bergog entgegnete hierauf, er gebe zu, baf bie Lage ber verwickelten und einander widersprechenden Rechtsansprüche bes Roniglich Danischen und feines eigenen Saufes in ber That verschiedener Auffassung fabig fei, und baf er nicht verkenne, wie die bermalige politische Lage von Europa, folange fie bauere, ihm bie Soffnung auf eine Durchführung auch felbft feiner vollftanbig liquiden Rechte benehme, und ihn nöthige, mehr bie politische Durchführbarteit, als ben rechtlichen Werth feiner Unfprüche ins Auge zu faffen ; wenn er lebiglich feine perfonlichen Intereffen und Reigungen berüchfichtigen! wollte. jo murbe er ichon früher bie Sand ju einem Abkommen geboten haben. feine Pflichten gegen bie Bergogthumer, gegen feine Rinder und Ugnaten ließen ihn aber ermeffen, bag er nicht in ber Welt fei, um nach feiner eigenen Annehmlichkeit zu leben. Ich murbe fürchten, Em. Ercelleng zu ermüben, wenn ich ben Kaben biefer fast breiftundigen Unterredung genau verfolgen wollte, und beidrante mich baher auf bas, mas mir ichlieklich bie Summe ber Augerung Gr. Durchlaucht im Berlauf berfelben gu fein fcheint. Ich halte bafur, bag er im Gangen geneigt ift, ben von Gr. Dt. bem Ronig ertheilten Rath zu befolgen, fich aber, ebe er eine Erklärung abgiebt, mit ben Bringen, feinen Sohnen, und unter ben Manaten, besonders mit Gr. R. S. bem Großherzog von Olbenburg, in Beziehung ju fegen, auch wenn es moglich ift, vorher etwas Naberes und Sicheres über bie Natur und Ausbehnung ber Entschädigung zu erfahren, auf die er fich nach Lage ber Berhandlungen und ber gegnerischen Auffassungen Soffnung machen fann. Wenn Ge. D. ber Ronig befiehlt, daß ich die Unterhandlungen auf Grundlage ber geftrigen Unterrebung fortfegen foll, fo burfte es jur Erleichterung und Befchleunigung berfelben forberlich fein, wenn Em, Ercelleng mir vertraulich andeuten konnten. von welcher Beschaffenheit und Sohe bie bem Berrn Bergog zu gemährende Entschädigung ungefähr fein burfte, ob biefelbe in Gelb, Domainen ober etwa, wie mir ein Ruffischer Diplomat früher einmal gelegentlich andeutete, in bem Bergogthum Lauenburg möglicherweise befteben könnte. Der Bergog fprach fein lebhaftes Bedauern aus, bag ber Blan, ihm bas Großherzogthum Dibenburg, unter Übertragung ber Danischen Krone auf bas Großherzogliche Baus, ju überlaffen, gescheitert fei, jumal er ohnehin ein Recht auf Dibenburg nach Abgang bes Röniglich Danischen Mannsftammes habe. Er fagte mir fchlief.

lich, als einstweilige officielle Erflärung feinerfeits, bag er bis jum 21. er. Sept. 17. bie Bringen, seine Sohne, gefehen haben werbe, und fich vorbehalte, mich alsbann hier in Frankfurt zu befuchen, um mir weitere Eröffnungen zu machen. Befonders fcmierig fchien es Gr. Durchlaucht, namentlich bei feiner Unbetanntichaft mit ber Lage ber Berhandlungen, Die Initiative zu ergreifen, feinerseits mit Borichlagen herauszutreten; er brauchte babei ben Bergleich mit einem Gutshandel; fobalb in einem folden ber Bertaufer zuerft mit feinen Bebingungen hervortomme, ftehe auch fest, bag er überhaupt vertaufen wolle, und er gerathe badurch bem Räufer gegenüber in eine unvortheilhaftere Lage, als wenn biefe Frage noch unentschieden bliebe, mit anderen Worten, ber Berjog fürchtete, bag eine Pracifirung von Bebingungen feinerfeits, lediglich und ohne Gingehen auf Diefelben, jo gebeutet werden tonne, als zweifle er an feinem Recht und fange an "murbe" zu werben. Ich erwiderte, daß fich diefe Gefahr vielleicht baburch vermeiben laffe, wenn Se. DR. ber Ronig, fobalb Allerhöchftbemfelben bie Bunfche Gr. Durchlaucht vertraulich befannt gegeben wurden, biefelben vielleicht im eignen Namen, als freiwilliger rerum gestor Gr. Durchlaucht, ben übrigen Mächten und in specie Danemart, vorschlügen; ich hatte awar zu einem Berfprechen ber Art feinen Auftrag von Gr. Majeftat, wurbe mir aber erlauben, biefen Beg wenigstens gur Sprache zu bringen. Der Bergog erklärte biefen Ausweg für allerdings gufagend und behielt fich vor, fpater barauf gurudgutommen. Soviel habe ich aus ben Außerungen bes herrn Berjogs gestern entnehmen konnen, daß er, neben ber bireft zu beanspruchenden Entschädigung, einen hohen Werth barauf legt, wie bemnachft bie Succeffionsordnung für die Danische Monarchie werde festgestellt werben; er wünscht, wie ich glauben barf, bas Erbrecht feines Stammes nach etwaigem Abgange bes Mannestammes berjenigen Linie, Die jest auf ben Thron berufen werben würde, anerkannt zu feben, und fprach fich entschieden für gangliche Abichaffung ber weiblichen Erbfolge auf ben Danischen Thron aus, weil fonft bie Erhaltung bes letteren in bem Saufe Solftein mit jeder Generation in Frage geftellt werden tonne. Daß ber Bergog mit feinen Gohnen gu Rathe geht, scheint nicht nur natürlich, sondern auch nothwendig, ba beibe nach Gr. Durchlaucht Meinung majorenn und also durch eine väterliche Verzichtleistung nicht gebunben fein würden.

Sobald ich im Besitze ber ferneren, von Er. Durchlaucht in Aussicht geftellten Mittheilungen bin, werbe ich die Ehre haben, Ew. Excellenz darüber zu berichten, und bemerke ich noch, daß der Herzog während der ganzen Unterredung wiederholt in Ausdrücken des wärmsten Dankes von Er. M. dem König, auch in Bezug auf diesen neuen Beweis der Allerhöchsten Theilnahme sprach, und die Erörterung selbst in keiner Phase einen sür mich unbehaglichen Charafter annahm, was im Grunde mehr war, als ich erwartet hatte.

Der Fürst Metternich 1) ift gestern zu Wasser nach Mannheim, wohin ihn 1851 bie Großherzogin Stephanie 2) eingeladen hat, abgereist, um über Heilbronn Sept. 17. und die Donau abwärts nach Wien zu gehen.

Graf Thun hat mir in ber porigen Bunbessitzung eine Berlegenheit bereitet, die mich zu erhöhter und mißtrauender Borficht in bergleichen Fassungsfragen auffordert. Er hatte in dem gemeinsamen Antrage wegen Aufstellung des Bundescorps 3) die Wendung stehen lassen, daß alle Truppentheile so dislocirt fein follten, baß fie in "Ginem Tage" Frankfurt erreichen konnten, obschon ich ihm meine entgegenstehenden Instruktionen, soweit es nöthig war, um ihn au fait gu feben, wortlich mitgetheilt hatte. Ich habe Em. Excelleng ichon vorzutragen die Ehre gehabt, wie er mich in der Sipung über diese Meinungsverschiedenheit beschwichtigte und fie vor den Anderen zu verschweigen bat. Der Untrag ift natürlich in ber verlesenen Fassung zu Brotofoll gegangen, so baß Breugen anscheinend mit ber barin angebeuteten Dislotation einverstanden ift. Ich habe barauf gerechnet, die Sache mit Thun baburch ins Geleise zu bringen, bag wir in ber nachften Sigung Beibe erflaren murben, nach genommener Rückfrage bei unferen Regierungen und zur Erleichterung ber Ruftimmung ber Betheiligten modifizirten wir ben Untrag bahin, bag bie Claufel megen bes "Einen Tags" ausfiele; nun macht aber Graf Thun mir beshalb Schwierigfeiten, behauptet meine bamaligen mundlichen Außerungen migverftanden gu haben, was den Umständen nach gar nicht möglich war. Auf meine bestimmte Berficherung, daß ich, wenn ber Untrag in ber jegigen Faffung wieder gur Abstimmung tame, erklaren muffe, bag bas Ginverftandnig Breugens mit bem fraglichen Lassus auf einem Migverständnig beruhe, hat er nun nochmals in Wien um neue Inftruktion angefragt, und will die Abstimmung bis jum Gingang berfelben verschieben. Babern und Rurheffen find ebenfalls nicht geneigt, ihre Truppen, die zu bem Corps gehören follen, in Cantonnirung gu legen, und werben bem Befchluß vorausfichtlich nur unter einer, unferen Bunfchen analogen Modifitation zustimmen.

Mit Graf Balberfee 4) ist mein Verhältniß sehr gut geworden; er hat Bertrauen zu mir gesaßt, und wir besprechen alle gemeinschaftlichen Interessen ohne Unbequemlichteit und mit voller Offenheit. Letztere ist ein großer Borzug bes Grafen, der auf dem hiesigen Felde der Intrigue und Doppelzüngigkeit nicht hoch genug anzuschlagen ist".

<sup>1)</sup> Fürft von Metternich, Birflicher Geheimer Rath und Rammerer, ehemaliger Ofterreichifcher hof. Saus- und Staatstangler.

<sup>2)</sup> Stephanie Louije Abrienne, Wittwe bes am 8. Dezember 1818 verftorbenen Großbergogs Carl Lubwig Friedrich von Baben.

<sup>3)</sup> cf. Band I, Einleitung S. 10\* und Urfunden 5 und 70; fiebe auch oben S. 30.

<sup>4)</sup> Graf von Balberfee, General-Major, Breufifcher erfter Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommiffion.

12. Eigenhandiger Bericht, betr. die Beforgnisse vor einer revolutionaren Krisis im Jahre 1852. Unmöglichsteit einer confervativen Opposition in Preußen. Aus ber Bundestagssihung. 29. September 1851.

1851 "Em. Ercelleng Schreiben vom 25, er. habe ich gestern Abend burch ben Sept. 29. Colner Schirrmeifter erhalten und Ihrem Befehle gemäß verbrannt. In Bezug auf ben Inhalt begielben glaube ich mit Em. Ercelleng, bag bie Beforgnif por 1852 eine übertriebene ift; folange nicht ein überwiegender Theil der Frangöfischen Armee meuterisch und socialistisch ift, besteht bas Schlimmfte, mas eintreten tann, in einem einfachen Kriege Frantreichs gegen eine Europäische Coalition; aber auch baran glaube ich nicht; ich bin überzeugt, man wird parturiunt montes fagen, wenn die Zeit kommt. Aufftande in Frankreich ober Deutschland ohne Theilnahme ber Frangofischen Armee konnen nur ber Reaction bienen und würden mir mehr erwünscht als furchtbar scheinen. Das fage ich freilich in der Voraussenung, daß Se. Maiestät fest bei dem Spftem bleibt. jebes erlaubte Mittel im Rampfe gegen bie Revolution aller Schattirungen furchtlos zu handhaben; wenn auf irgend einem Gebiete, fo ift es auf bem ber Bolitit, baf ber Glaube handareiflich Berge verfett, baf Muth und Sica nicht im Caufalgufammenhange, fondern identisch find; wenigstens für einen Ronig von Breugen Gott fei Dant ift es noch fo.

Die Bethmann-Golhsche Opposition und Zeitung!) wird, wenn sie wirflich ins Leben tritt, ganz anders verlausen, als die Herren beabsichtigen; die Möglichkeit einer "conservativ-oppositionellen" Richtung beruht auf einer Täusschung; eine conservative Opposition kann nur mit und durch den König geführt werden, nicht durch öffentliche Blätter, sondern durch persönliche Einwirkung am Hose; jede andere hat dei uns keinen Boden, oder sie muß radikal werden, und das werden diese Herren mit ihrer "conservativen" Opposition sehr bald "schaubernd selbst erleben"; sie werden in den Ton der Kölnischen Zeitung, in den Ton des slachen Liberalismus versallen, oder an Langeweile, die sie Anderen machen, sterben. Selbst das Junkerthum, welches durch seine Berzweigung im Grundbesig, im Herr, in der Büreaustatie sehr viel mächtiger ist, als diese rheinisch-conservativen Opponenten, kann einem entschlosssenen Winiskerium gegenüber nur dann mit Ersolg opponiren, wenn es die Person des Königs sür sich hat; selbst dann, wenn die Junker durch wirkliche Rechts-

<sup>1)</sup> von Bethmann.Hollweg war Mitbegründer der Krenzzeitung, trennte sich aber bald, weil er eine ehrliche constitutionelle Regierung wünichte. Denmächt gründete er "Das Preußische Wochenbatt zur Belprechung politischer Ragesfragen" (Berantwortlicher Redacteur Dr. von Jasmund. I. Jahrgang. 1852. Bertin, dei Gustav Schade. Auch diese Blatt gerieth bald in eine bestige Bolemis mit der "Reuen Preußischen Zeitung" (Kreuzzeitung); vergl. 3. B. die geharnlichte Erlfärung von Bethmann-Hollweg's gegen dieselbe, abgedruckt in der Ersten Beilgas au No. 16 (20. März 1852).

verletzung und ichweren materiellen Schaben zu Ginigkeit und Energie aufge- 1851 stachelt werben.

Sept. 29.

Die Regierungsgewalt ift in Breugen, fobalb nur Krone und Minifter einig find, ftarter und fester als in irgend einem Lande ber Belt; fo lange Gr. Majeftat ber Entschluß zum Befehlen nicht abgeht, wird bie Reigung zu gehorchen auch ba fein, 1852 nicht weniger als heute. Auf die Gefahr bin, von Em. Ercelleng für einen conftitutionellen Renegaten gehalten gu werben, erlaube ich mir babei zu bemerken, bag ich einen Gewaltschritt gur Befeitigung ber Verfaffung, einen formellen Bruch berfelben, nicht einmal wünschenswerth, geschweige benn nothwendig halte, fo wie die Umftanbe jest liegen. Die Berfaffung hat burch bie Art, wie fie fich in ben letten beiben Jahren ausgebilbet und interpretirt hat, aufgehört, bas Regieren an fich zu hemmen, und wird mehr und mehr bas Gefäß, bem erft bie Berfonlichkeiten, welche regieren, ben Inhalt verleiben. Ich fete babei als unbestritten voraus, baf ber angebliche "Beift" bes conftitutionellen Suftems feine Berbindlichkeiten für bas Gouvernement mit fich bringt, letteres vielmehr nur folche Beranberungen bes früheren Rechtszustandes anerkennt, welche, nach strikter Auslegung ber Berfasjungs-Paragraphen, expressis verbis und zweifellos in letteren ausgeiprochen find.

Die Bundestagsfigung ift auf morgen verschoben; es wird die Bentindiche 1) und die Angelegenheit der Hannoverichen Ritterschaften 2) vorkommen. und in beiben vorausfichtlich auf Ginholung ber Begenerklärungen votirt merben".

13. Gigenhandiger Bericht, betr. bie neuen Wohnungeverhaltniffe bes herrn v. Bismard. Ausscheiben ber Preugischen Oftprovingen aus bem Bunde. Matrifularumlage fur Raftatt. Sandelspolitifche Frage. Reife nach Caffel. 3. Oftober 1851.

"Ew. Excellenz wollen entschuldigen, daß ich mit meinem officiellen Be- Ott. 3. richte in ber Danischen Sache, in welcher ich übrigens meinem Privatschreiben 3) Erhebliches nicht bingugufügen habe, in Rückstand geblieben bin, weil ich in ben letten zwei Tagen unter erschwerenden Umftanden und mit dem Intermeggo langer Ausschuffigungen ben Umgug in meine neue Bohnung, Bodenheimer Allee 40, zu bewertstelligen hatte. Ich wohne von ber Stadt fo weit,

<sup>1)</sup> Gemeint ift bie Borftellung ber Reichsgrafen Carl Anton Ferbinand und Beinrich Johann Bilbelm von Bentind, betr. bie Berftellung einer rechtmäßigen Regierung in ber Berrichaft Aniephausen. cf. Banb I, G. 56, Rote 1.

<sup>2) 3</sup>m Jahre 1851 mar ber Bund mit ber Retlamation mehrerer Sannovericher Ritter- und Lanbicaften wegen Beeintrachtigung ihrer verfaffungemäßigen lanbftanbifden Rechte befaßt. Raberes bieruber in Urtunbe 14.

<sup>3)</sup> Gemeint ift bas Privatidreiben vom 1. Oftober 1851, Banb I, Urfunde 14,

1851 wie das Brandenburger Thor vom Zeughaus entfernt ift, für hiefigen Maß-On. 3. ftab allerbings weit, aber ich hatte keine Wahl, und die Kanzlei wird auf dem halben Wege von der Stadt zu mir fein.

Unser Antrag in Bezug auf das Berhältniß der Ostprovinzen 1) ist in der heutigen Sigung einstimmig angenommen, unter Erklärung der Freien Städte, daß die Berzögerung ihrer Zustimmung aus der Erwartung hervorgegangen sei, daß mit ihnen gleich den anderen Staaten direkt werde verhandelt werden 2)....

Meine Instruktion in der Sache der Rastatter Matrikularumlage 3) erhielt ich erst heute Mittag, also zu spät, ich habe aber gleich in der heutigen Situng eine gegen Österreich milder als die Instruktion gesaßte Erklärung zu Protokoll gegeben; im Princip schließt sie sich an die Instruktion an sin den speciellen Ausdrücken nicht, man kann die Zügel später straffer ziehen, ich möchte nicht eine Erklärung, die Zwiespalt beider Mächte durchblicken ließ, ohne vorgängige Berabredung abgeben, und hosse darin auf Ew. Excellenz Zustimmung.

Delbrück4) ist hier. Thun's Borschlag, in Fortsetzung der Dresdener Berhandlungen Bahern bei den Sachverständigen präsidiren zu lassen, habe ich abgelehnt; Österreich will nicht präsidiren, sondern nur als Betheiligter fungiren; ich habe vorgeschlagen, die Herren unter sich wählen zu lassen.

Meine Frau erwarte ich am 6. und werbe fie nur von Caffel einholen. Berzeihen Ew. Excellenz die formlose Gile diefes Schreibens, der Bote brangt".

- 14. Bericht, betr. den Zusammenhang der hannoverschen Berfassungsfrage mit dem Zollvertrage zwischen Breugen und hannover. 4. Otstober 1851.
- Dtt. 4. "Ew. Excellenz beehre ich mich anzuzeigen, daß gestern Morgen vor der Bundestagssigung der Hannoversche General-Steuer-Direktor Klenze mich besuchte; er brachte den Zusammenhang der Beschwerde der Hannoverschen Provinzial-Landschaften beim Bundestage () und Preußens Berfahren in dieser

<sup>1)</sup> of. oben Geite 31.

<sup>2)</sup> Folgen Bemerkungen über bie hannoveriche Berfaffungsfrage (cf. oben G. 39, Rote 2,, welche mit Rudficht auf die Urkunde 14 hier übergangen werben können.

<sup>3)</sup> Gemeint ift bie Umlage gur Beichaffung von Kafernen- und hofpital-Ginrichtungen ber Bunbesfestung Raftatt. of. Band I, Ginleitung S. 9\* und S. 24 ff.

<sup>4)</sup> Delbrud, Geheimer Regierungsrath und vortragender Rath im Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Preußischer Commissa jur Theilnahme an der Berathung bes ans ben Dresdemer Conferenzen hervorgegangenen Entwurss einer Übereinfunft zwischen ben beutichen Bundesstaaten zur Besörberung des handelsverkehrs. cf. Band I, Urtunden 6 und 18.

<sup>5)</sup> cf. Rote 2.

41

Sache mit bem Bertrage vom 7. September b. 3.1) zur Sprache und machte barauf aufmerkfam, daß das Fortbesteben bes Sannoverichen Ministeriums 2) Oft. 4. von der Behandlung abhängig fei, welche jene Frage bei der Bundesverfamm-Wenn, meinte Berr Rlenge, Diefem Ministerium eines folge, welches dem Vertrage abgeneigt sei, so würden sich die Mittel, die Ausführung bes Bertrages zu verzögern, vielleicht ganglich zu verhindern, burch Influencirung ber Rammern finden laffen; er legte namentlich ein Gewicht barauf, bak in bem jezigen fritischen Augenblicke bie Frage noch nicht entschieden wurde, ob der Bundestag fich competent halte. 3) Da herr Rlenze der irrigen Anficht war, bag durch Unnahme bes Musschuffantrages in ber jegigen Fassung 4) biefe Competenz entichieben fein wurde, fo ichling ich ihm vor, fich vor Beginn ber Sigung mit dem fubstituirten Gefandten ber Sannoverschen Stimme, Berrn von Gifenbecher, über eine hingugufügende Claufel zu verftandigen, nach welcher ausdrücklich feftgeftellt würde, daß durch Unnahme bes Untrages in ber Competenzfrage nichts prajudicirt fein folle, indem ich ihm meine Unterftütung für die Annahme einer folchen Claufel zufagte.

<sup>1)</sup> Gemeint ift ber Bertrag gwijden Preugen und hannover, woburch letteres fich verpflichtete, mit ben bem Bertrage beitretenben bermaligen Steuervereinsflaaten in einen gemeinschaftlichen Zolberband mit Preugen und ben zollvereinten Staaten zu treten. cf. auch Banb I, Einleitung €. 22\* ff.

<sup>2)</sup> Das hannoveriche Ministerium war damals wie solgt gebildet: von Münchhausen, Minister des Königlichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten, Prästdent des Gesammt-Ministeriums; Dr. Lindemann, Minister des Innern; Generalmajor Jacoby, Kriegsminister; Dr. Meyer, Minister des Cultus und Unterrichts; Freiherr von hammerstein-Borten, Minister der Kinangen und des handels; von Rössing, Minister der Jufig.

<sup>3)</sup> Bur Erläuterung bes Tertes ift gu bemerten: "In ber Beichwerbeichrift ber Ritterfchaft bes Fürstenthums Osnabrud, fobann ber Lanbichaft bes Fürstenthums Luneburg mar bie Bitte gestellt : "1) Es wolle eine hobe beutsche Bunbesversammlung bie R. Sannoversche Regierung veranlaffen, gur Berathung ber allgemeinen Canbesangelegenheiten eine folche allgemeine Stänbeversammlung bes Ronigreichs berguftellen, welche auf ben ftanbijden Organen ber Brovingen rubt und mit biefen im richtigen Gintlange fich befinbet, alfo, baff foldergeftalt unfere Rittericaft bie im Artitel 55 ber Biener Schluffacte und jur Beit ber erften Grundung ber allgemeinen Stanbe von bem bergeitigen ganbesberrn verheißene, auch früher uns bis jum Jahre 1848 gemahrte angemeffene Berudfichtigung ju Theil werbe; 2) ferner wolle eine bobe beutsche Bunbesversammlung babin wirten, bag bie R. Sanuoveriche Regierung nicht im Wege ber allgemeinen Laubesgesetzung Grundzuge für bie Organisation ber Provingialftanbe feststelle, vielmehr bas ausschließliche Recht ber Provingialftanbe, namentlich unferer Osnabrildifchen, bierbei mitzuwirten, und foviel bie Bufammenfegung ber Curien anlangt, wenigstens für unfere ritterfchaftliche (und bie ftabtifche) Eurie beren Rechte, barilber felbft ju beichließen, anertennen, biernach auch ihre weiteren Regierungemaßregeln bemeffe".

<sup>4)</sup> Die Restamations Commission trug baraus an: "Die R. hannoversche Regierung 1) um die Asgabe ihrer Ertfärung unter Rückendung der mitzutheitenden Beschwerbeschriften nebst Anlagen, und 2) darum zu erzuchen, daß sie mit Gesehen und Versügungen gegen die bestehenden Provinzialversassungen vorerst einhalte; und 3) von diesem Beschlusse bie Beschwerbesishrer in Kenntniß zu sehen".

1851

3ch felbft begab mich jum Grafen Thun und fand auch Diefen geneigt. Oft. 4. auf meine besfallfige Borftellung einzugehen. Noch mahrend meiner Unwefenheit bafelbit traf herr von Gifenbecher ein und verftanbigten wir uns babin, baß Letterer im Ramen Olbenburgs biefe Bufat-Claufel vorschlagen werbe, bag er aber für Sannover ben bestimmten Auftrag habe, auf Inftruktionseinholung resp. auf Auslassung von Rr. 2 des Ausschuftvotums anzutragen. Daß herr von Gifenbecher bie perfonliche Auffassung biefer Frage burch ben Grafen Thun nicht richtig wurdigte, bewies mir ber Umftand, bag er ausbrudlich erklärte, bas Fortbefteben bes Sannoverschen Ministeriums fei in biefem Augenblide bavon abhängig, daß ber Ausschufantrag ohne ben vorgeschlagenen Bufat nicht angenommen werbe - eine Erflärung, welche ben Grafen Thun zu ber Erwiderung veranlaßte, daß er in diefem Umftande nur ein Dotiv finden tonne, gegen bie Bufat-Claufel ju ftimmen. Bei fortgefetter Unterredung zwischen bem Grafen Thun und mir allein trug biefer indeffen fein Bebenten, fich nach wie vor mit bem Bufage einverftanben zu erklaren. Rach folder vorhergegangenen Berftandigung mit herrn von Gifendecher habe ich geglaubt, mich gegen ben Antrag auf Inftruktionseinholung erklären zu konnen, ohne badurch bem Sannoverschen Ministerium eine uns im Augenblid unwillfommene Berlegenheit zu bereiten.

Den Berlauf ber Sache in ber Situng 1) werben Em. Ercelleng aus bem Immediatberichte erseben haben, bem ich nur noch hinzufuge, daß die Competeng bes Bundestags in biefer Sache namentlich von bem Gefandten ber Freien Stäbte, außer biefem nur von bem Rieberlandischen Gefandten und gwar vom Letteren mit besonderer Lebhaftigkeit bestritten murbe. Mir perfonlich erscheint, foweit ich mir bisher ein Urtheil habe bilben konnen, die Competenz des Bunbestages unzweifelhaft, obichon ich burch Annahme berfelben eine ben Landichaften gunftige Entscheidung noch feineswegs gefichert halte. Ich werbe mich im ferneren Berlauf ber Sache bemühen, im Anschluß an die von Em. Ercelleng mir munblich gegebene Weifung eine mehr vermittelnde Rolle gu fpielen, foweit diefes möglich fein wird, ohne die Konigliche Regierung ber Bermuthung auszuseten, bag ihre Buniche in Bezug auf ben Bertrag vom 7. Geptember b. 3. von Ginfluß auf ihr Berhalten in Bezug auf vorliegende Rechtsfrage fei, und werbe ich mich über ben einzuschlagenden Weg mit Berrn von Schele,2) fobalb er gurudgefehrt fein wird, naber befprechen".

<sup>1)</sup> Die Bunbesversammlung batte in ber Gipung vom 3. Ottober beichloffen, bie Sannoveriche Regierung ju ersuchen, ihre Erflarung ju ben Beschwerben abzugeben; sowie ferner ju ersuchen, ohne bag baburch ben in ber Sache in Betracht fommenben formellen und materiellen Borfragen irgendwie prajubicirt werben foll, baf fie mit Befeten und Berfügungen gegen bie bestehenben Provingialverfaffungen vorerft einhalte (§ 177 ber Brot.).

<sup>2)</sup> cf. oben G. 7, Rote 1.

15. Eigenhändiger Bericht, betr. die Opportunität einer Wahl des Herrn v. Bismard in die Kammer. Feier des Königlichen Geburtsfestes in Frankfurt a. M. Berhandlungen mit dem Herzog von Augustenburg. Die handelspolitischen Fachmänner. Auseinandersehung zwischen Herrn v. Bismarck und dem Grafen v. Thun. Emanation eines Ofterreichischen Zolltarifs. 5. Oktober 1851.

Dft. 5.

"Em. Ercelleng erlaube ich mir biefe Zeilen gu fchreiben, hauptfächlich um Ihre Ansicht über die Möglichkeit für mich, eine Rammerwahl anzunehmen, 1) ju erbitten. Go wie ber Lauf ber Geschäfte bisher ift, habe ich allerbings wenig Aussicht, ber Regierung in ber Rammer nütlich zu fein; inbeffen läßt fich, nach einer Rudfprache, die ich mit bem Grafen Thun genommen habe, im Laufe bes Winters eine ruhigere Epoche, wenn nicht gar Ferien, absehen, jo bag ich alebann ab und zu auf langere ober furgere Beit in Berlin anwefend fein konnte. Die Bahl findet am 13. er. ftatt, und ba bie Zeit brangt, fo habe ich einstweilen erklärt, ich fei bereit, die Bahl anzunehmen; finben es Em. Ercelleng unmöglich, fo ift es noch immer fruh genug, zu wiberrufen. Meine Wahlfreunde wünschen fehr, mich zu einer Borversammlung am 12. bort zu feben. 3ch werbe aber theils wegen ber Bunbesgeschäfte, theils wegen ber Borbereitungen zu den Festlichkeiten am 15.2) hier nicht fortgeben konnen. Auch hat es feine Bedenken bei ben immerhin unficheren Bahlrefultaten, wenn ich die Anftrengung soweit triebe, meinen Boften zu verlaffen, über 100 Deilen zu reifen, und bann vielleicht boch nicht reuffirte;3) ich habe mir beshalb vorgenommen, nicht hinzugehen, die meisten werden boch burch Barteiverbinbung bestimmt, und nicht burch ben perfonlichen Ginbrud.

In Bezug auf die hiefigen Feierlichkeiten zum 15. habe ich mir erlaubt, heute einen Bericht an Ew. Excellenz mit der Bitte um eine Beihülse für die Subaltern-Ofsiziere abgehen zu lassen. Rach dem früheren Hertommen, der letzten Jahre wenigstens, und nach dem Vorgange der Österreicher ist es nicht zu vermeiden, daß diese Festlichkeiten einen Juschmitt haben, der, obsichon die Kosten pro rata der Gehälter der Chargen vertheilt werden, die engen Grenzen der Ofsizierkassen über Ofsizierkassen. Die Repartition trägt auf einen Seconde-Lieutenant 25 dis 30 Thr. auß, eine Summe, die hinreicht, ihn, wenn er nicht Zulage hat, lange an diese Fest denken zu lassen, und außschließen kann sich keiner. Die hiesige Garnison ist in dieser Beziehung in einer exceptionellen Lage, sie seiret das Fest im Auslande, an einem Punkte, wo jede Schaustellung des Preußenthums scharf tritisiert wird, und mit der herkömmlichen Ver-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 28.

<sup>2)</sup> Geburtefest Gr. Dt. bes Ronigs.

<sup>3)</sup> Daß herr von Bismard gemablt murbe, ift bereits oben bemertt.

1851 pflichtung, die Öfterreichisch-Bayerisch-Frankfurter Kameraden zu bewirthen. On. 5. Ariegsministerium hat im vorigen Jahre 100 The. bewilligt, eine Summe, deren geringer Besauf eher ibel als gut auf die Stimmung der damit Bedachten wirkte. Ich möchte behaupten, daß das Ofsiziercorps hier gewisser maßen einen Act diplomatischer Repräsentation im Aussande zu vollziehen hat, welcher eine Berwendung aus dem Fonds des auswärtigen Ministeriums rechtsertigt. Ich glaube, daß 1000 The., wenn Ew. Excellenz geneigt sind, sie zu verwenden, hier in mehr als einer Beziehung sehr gut angesegt sein würden.

Was meine eigenen Beziehungen zum 15. Ottober anbelangt, so barf ich annehmen, daß die für den Prinzen Wilhelm K. H. 1) besohlene Trauer an diesem Tage cessirt. Ich gedachte am Morgen des 15. mich mit den Mitgliedern der Gesandstschaft in die Kirche zu begeben, um an unserem Militairgottesdienst Theil zu nehmen, der Parade beizuwohnen, dann zu Hause die vorausssichtlichen Klückwünsche zu empfangen und ein Gala-Diner zu geben, zu welchem ich den Bundestag, die bei diesem und der Stadt accreditirten Diplomaten, beide regierende Bürgermeister und die Mitglieder unserer Gesandtsschaft incl. Erüger<sup>2</sup> und Delbrück einsade.

Mit Herrn von Bulow<sup>3</sup>) habe ich wegen ber Augustenburger Sache<sup>4</sup>) gesprochen, er ist gern bereit, die Verhandlung zu führen, sobalb er die Inftruktion seiner Regierung erhält, wünscht aber auch Preußische Vermittelung, und verspricht sich nach dem, wie er den Charakter des Herrn Herzogs beurtheilt, wenig Nachgiebigkeit und Neigung zum Abschlusse auf dessen Seite.

Die handelspolitischen Fachmänners) sind nun alle hier dis auf Wendts für die Thüringischen Staaten, und werden morgen ihre Arbeiten beginnen. Ich habe mich mit Delbrück dahin verabredet, daß er, dis auf Ew. Excellenz ferneren Besehl, im "Allgemeinen" sich zu Allem bereit erklärt, im "Besonderen" es aber zu keinem Abschlusse kommen läßt, d. h. daß er sich auf dem Gebiete jener überaus wohlredenden und zu nichts verbindenden Erklärung bewegt, welche Breußen über die Dresdener Berhandlung abgegeben hat.

Mit Graf Thun habe ich vor etwa 14 Tagen eine sehr offene und rückhaltlose persönliche Explitation gehabt, über die Art, wie er mir durch Mangel an Rücksicht und Höflichkeit die Beziehungen zu ihm erschwert, und dem

<sup>1)</sup> gestorben am 28. September 1851; cf. auch oben G. 19, Rote 1.

<sup>2)</sup> Cruger, Breufifcher Beheimer Regierungsrath, Mitglied ber Bunbestaffenabtheilung.

<sup>3)</sup> von Billow, Danifder Rammerberr, Bergoglich holftein- und Lauenburgifder Bunbestagsgefandter.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 34 ff. unb Banb I, G. 26 ff.

<sup>5)</sup> voil. zur Theilnahme an ber Berathung bes aus ben Dresbener Conferenzen hervorgegangenen Entwurfs einer übereinfunft zwijden ben beutschen Bundesstaaten zur Beförberung bes handelsverkehrs. of. Band I, Urtunden 6 und 18.

<sup>6)</sup> Benbt, Preugischer Geheimer Finangrath, General-Inspettor bes Thuringischen Boll- und hanbelsvereins.

1851

Raberwert unferes Bertehrs bas Del ber focialen Formen verfagt. Er war für meine Offenheit auf bas Bollftanbigfte und über mein Erwarten empfang. Dtt. 5. lich, verfprach Abstellung meiner Gravaming, und feitbem geht Alles zwischen uns beffer, und er ift, für mich wenigftens, febr viel rudfichtsvoller. Als Brobe von Handschrift und Manier erlaube ich mir ein eben von ihm eingebendes Billet ohne Bebeutung beizulegen".

## Boftscriptum.

"Ich habe vergeffen zu erwähnen, daß Graf Thun mir porgeftern fagte. nach der Rudtehr des Raifers aus Italien werde unverzüglich der Tarif 1) publicirt werben. Er theilte basfelbe auch im Sandelsausichuffe mit einiger Gefliffentlichkeit ben übrigen Berren mit, weshalb ich eher eine Demonftration als eine fichere Nachricht in biefer Außerung vermuthe. Daß fie irgend ein Baroli gegen ben Bertrag vom 7. September 2) im Schilbe führen, glaube ich fast, weil fie in letter Reit in ber Breffe über ben Bertrag ichweigen. Bon meinen Collegen vermeibet Jeber, namentlich aber Thun, Diefes Thema mit mir zu berühren, und fucht auszuweichen, wenn ich es thue".

Gigenhandiger Bericht, betr. Die Bestrebungen Ofterreichs auf bem Gebiete ber Sandelspolitif und bes Bollvereins. Sannoveriche Di-Rurheffische Berfaffungsangelegenheit. nifterfrifis. Empfänglichfeit ber beutiden Regierungen fur Ofterreichifde Ginfluffe. einer Central - Polizeibehorde. Abwefenheit von Gefandten. fchlevpung bes Bufammentritts ber Marine-Sachverftanbigen. Arbr. v. Dungern. Bolitifche Richtung bes Arbr. v. Dunch. Rlottenangelegenheit. Sausliches. 9. Ottober 1851.

"Ew. Ercellenz beehre ich mich durch den Geheimen Rath Delbrud, ber Dit. 9. heute Abend nach Berlin zu reifen beabsichtigt, biefe Zeilen zu überfenden. Aus bem geftrigen Berichte biefes Berrn werben Em. Ercelleng erfeben haben. wie in ber erften Situng ber Sachverftanbigen 3) bas Streben Ofterreichs giemlich unverhüllt hervortrat, die Aufgabe ber Commiffarien zu erweitern, in ein gang anderes Gebiet zu brangen, als bas ift, für welches fie hergefandt find. und weniger ben Charakter eines Rathgebers, als ben bevollmächtigter Unterhändler bei ihnen hervortreten zu laffen. Das Beftreben Ofterreichs, Die beutiche Handelsgesetzung aus dem Rollverein in den Bundestag zu verlegen, ift ebenfo natürlich, als bas entgegengesette Breugens, feine Stellung im Roll-

<sup>1)</sup> Die Bublitation eines neuen Ofterreichifden Bolltarife fant bemnacht nicht flatt. cf. Banb I. S. 40.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 41, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 44, Rote 5.

verein nicht mit Österreich zu theisen, namentlich da der einzige Zuwachs, welschen der Berein bei dieser Gelegenheit noch zu erwarten hätte, nach dem Bertrage vom 7. September 1) eben nur in unserem Nebenbuhler um die Hegemonie im Bereine besteht. Ich glaube, daß es Delbrück an Gewandheit nicht sehlen wird, den von der anderen Seite stets wiedertehrenden Bersuchen die Spize abzubrechen, ohne seinen Ablehnungen eine Fassung zu geben, die zur Berdächtigung Preußens benutt werden könnte. Aber ich kam mich der Überzeugung nicht verschließen, daß Österreich seine ganze Energie und Beharrlichkeit sür die nächste Zeit auf die angedeutete Handelspolitik concentriren wird, und wir schließlich der Nothwendigkeit trockner Weigerung nicht werden ausweichen können.

Ew. Excellenz sage ich meinen Dank für das durch meine Frau erhaltene Schreiben. Die Anlage? ift unzweiselhaft in einem unpassend väterlichen Ton geschrieben, aber ich theile ganz Ew. Excellenz Ansicht, daß im diplomatischen Berkehr scharfe Worte, die kein anderes Ziel haben, als dem Gegner eine unangenehme Empfindung zu verursachen, nur nachtheilig für die Interessen bessenigen wirken, der sich ihrer bedient, auch wenn er nach den Regeln von Privatverhältnissen sich dazu berechtigt fühlen sollte. Wir befinden uns in der glücklichen Lage, keiner Krastentwickelung, welche die Grenzen des formellen Rechtes durchbräche, zu bedürfen, und haben deshalb nicht nöthig, den etwaigen politischen Bortheilen zu entsagen, welche uns in der öffentlichen Meinung bei einem Bergleich unserer Zustände mit den Österreichsischen zusallen. Ob an andere Staaten in ähnlichem Sinne geschrieben worden ist, habe ich in Bezug auf die größeren Staaten bisher nicht herausbringen können; bei den kleineren, von Hessen zu sieht der Kall gewesen zu sein.

Geheimrath Klenze scheint hier etwas ben Allarmisten in Bezug auf die Hannoversche angebliche Ministerkrifis 3) zu machen. Er geht soweit, die Mög-lichkeit des Grasen Abolph Platen — in Wien 4) — als Minister in Aussicht zu stellen. Platen ist ein leidenschaftlicher Gegner Preußens, aber, wie ich ihn auf Grund längerer persönlicher Bekanntschaft deurtheile, wird er sich hüten, die dequeme Stellung eines Frondeurs und Kritikers an dem ihm politisch bestreundeten Wiener Hofe mit der dornenvollen eines Objektes der Kritik, d. h. eines unter eigener Berantwortung handelnd auf der Bühne stehenden Ministers zu vertauschen. So entschieden Koneigung ich dagegen habe, im eigenen Baterlande das Recht der Politik zu opsern, so habe ich doch Preußischen Egoismus genug, um in Bezug auf Hannoversches Recht nicht in demselben

<sup>1)</sup> cf. oben G. 41, Rote 1.

<sup>2)</sup> Der Inhalt ber Anlage ift nicht befannt.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 41, Dote 2.

<sup>4)</sup> Graf von Platen-Sallermund, Sannoverscher Gesandter in Wien, später in ber That Minister ber auswärtigen Angelegenheiten.

Grade gewissenhaft zu sein, und würde, wenn Ew. Excellenz meine Ansicht 1851 sorderten, unmaßgeblich rathen, in Hannover nur ein solches Ministerium zu on. 9. stügen, welches sich unserer Politik im Sinne des Vertrages vom 7. September!) anzuschließen bereit wäre, möchte seine politische Farbe sein, welche sie wolle. Unser eigenes Haus ist sest genug, so daß wir in Hannover eher ein liberales als ein Österreichisches Ministerium dulben und halten können.

In der Kurheffischen Sache 2) wollen Ew. Ercelleng Sich erinnern, mas ich bei einer früheren Gelegenheit über ein burch herrn von Trott angebrachtes Gesuch wegen Übernahme einer Anleihe-Garantie geschrieben habe. 3) Nach seinen damaligen Außerungen ist anzunehmen, daß die Kurfürstlichen Kassen fich in biefem Augenblick ichon außer Stande finden werben, ihren Berpflichtungen vollständig zu genugen. Der Minister Uhben 4) wird Em. Ercelleng vorgetragen haben, in welchem Stadium fich diefe Angelegenheit befindet, und wie Die Seffische Regierung bemnächst durch provisorische Ginführung eines porzulegenden Berfassungs-Entwurfs zu bewilligenden Kammern und zu Geldmitteln ju gelangen bentt. Ich bringe biefe Angelegenheit nur gur Sprache, um mich bes Einverständnisses Em. Ercelleng barüber zu verfichern, bag es angemeffen fein durfte, biefe Angelegenheit zu benuten, um bei ber Regierung in Caffel bas Bewußtsein lebendig zu erhalten, bag fie bes Breußischen Wohlwollens ebenso fehr bedarf, als bes Ofterreichischen. Das Bedürfniß unferer Mitwirfung zu einer Beichleunigung ber Berfaffungs-Ginführung murbe bagu einen Anhalt geben.

Einer ber gewichtigsten Gründe bafür, daß die meisten unserer beutschen Berbündeten für Österreichische Einslüsse empfänglicher sind als für Preußische, ist der, daß man Österreich als nachtragend und rachsüchtig fürchtet, uns aber für gutmüthiger hält. Allerdings treten auch andere Gründe hinzu, Mißtrauen gegen unionistische Mediatisirungspläne, und die Hoffnung der Höse, durch Österreich absoluter gestellt zu werden als durch uns.

Den Antrag wegen der Centralpolizeis) hat Graf Thun auf meinen Bunsch bis zur nächsten Sitzung verschoben, um vorher die Stimmung mehrerer Gesandten noch dafür zu gewinnen; hier ist starke Opposition von Bayern zu erwarten, aber ich glaube doch, daß der Antrag durchgeht. Wenn dieses

<sup>1)</sup> cf. oben G. 41, Rote 1.

<sup>2)</sup> Gemeint ift ber eben auch ben Bund beschüftigende Kurhessischie Berfassungsconflict. cf. Band I, S. 3 und Urfunden 35, 38 (S. 58); Band II, Urfunden 6, 23, 112, 127; Band III, Urfunden 153 und 167.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 33.

<sup>4)</sup> von Uhben, Breufifder Bevollmächtigter in Caffel.

<sup>5)</sup> Der gemeinschaftliche Antrag mit Öfterreich wegen Einsehung einer Central-Polizei-behörde bes Bundes ersolgte in der Bundesversammlung vom 11. Oktober 1851 (Prot. § 185), gelangte aber während der Amtsbauer des herrn von Bismard nicht zur Beschlußfassung.

Institut ins Leben getreten ift, so bietet es vielleicht eine Brücke, die Frankfurter Polizei in die Hand zu nehmen, und den Übelständen ein Ende zu machen, die aus der hiesigen Polizeilosigkeit hervorgehen. Denn solange hier die Sorge für Sicherheit und Aufsicht einem auf Ein Jahr gewählten Bürgermeister und einem seigen und unersahrenen, ebenfalls nur auf Zeit (3 Jahre) ernannten Polizei-Senator und dessen Nepoten überlassen bleibt, ist auf Besserung nicht zu rechnen, zumal wenn die Competenz der Polizeibehörde einer so großen Stadt und eines so verkehrsreichen Centralpunktes unmittelbar von dem Thore ausschied, und weitere Einwirkung nur durch ein sehr unvollkommenes und weitläusiges Requisitionswesen zu üben ist. Dabei ist die hiesige Gendarmerie ein Corps, dessen Witglieder mehr der Kategorie kleinstädischer Gemeinbediener und Nachtwächter, als der von polizeilichen Erekutivbeamten, zum Theil aber sogar der Demokratie angehören.

Bon ben Gesandten sind mehrere abwesend; ber Syndicus Banks 1) ist so leibend und contract, daß er in seinen Wagen getragen werden mußte, um nach Italien zu reisen. Herr von Schele hat gestern geschrieben, daß seine Rückkehr sich verzögern werde und er den Tag noch nicht angeben könne.

Ich habe ziemlich sichere Indicien, daß mit Graf Thun's Einverständniß die Herkunft des Admirals Brommy, 2) und somit der Zusammentritt der drei Warine-Sachverständigen, unter dem Vorwande von unabweislichen Dienstgeschäften verzögert werden soll, dis Herr von Schele zurückkehrt; ich habe auf eine neue kategorische Berufung von Brommy mit Ersolg gedrungen; Thun nahm zwar auch den Ton der Entrüstung über Brommy's Ausbleiben an, aber am Tage vorther hatte er mir den Bunsch ausgedrückt, den neuen Österreichischen Borschlag über die Gestaltung der Marine noch so zeitig im Einverständigen Breußen vorzuberingen, daß er den Berathungen der drei Sachverständigen noch zu Grunde gelegt werden könne, und daß es sehr zu beklagen seiz wenn Schele nicht vor dieser Zeit zurücksehrte. Ich sagte ihm, daß ich mich iber diesen neuen Borschlag noch nicht erklären könne, sondern Instruktion abwarte; derselbe ist, wie Ew. Excellenz ebenfalls anerkennen, in Bezug au die zukünstigen Flottensache unbillig.

Herr von Dungern, der Nassausiche Gesandte, 3) ist feit längerer Zeit i Österreich, um dort mehrere junge Verwandte als Cadetten in der Armee unter zubringen.

Herr von Münch 4) war vor kurzem in Belgien, wo er seine Sohne in

1) Bunbestagegefanbter ber Freien und Sanfeftabt Samburg.

4) Freiherr von Mund-Bellinghaufen, Birflicher Bebeimer Rath und Oberft-Rammerberr, Großbergoglich Befficher Bunbestagsgefanbter.

<sup>2)</sup> Brommy, Contro Abmiral ber beutichen Rorbiee-Flotte. of. Band I, Urfunde 9.
3) Freiherr von Dungern, Nassaussicher Staatsminister und Kammerherr, Bunbestagsgesandter für Braunschweig und Nassau (13. Enrie).

einer Erziehungsanstalt placirt hat. Daß bieser Lettere Katholik ist, habe ich erst kürzlich ersahren, und badurch eine neue Aufklärung über seine politische Ott. 9. Richtung gewonnen; auf welchem staatsmännischen Standpunkte er steht, wollen Ew. Excellenz daraus entnehmen, daß er in einer Privatunterhaltung erklärte, er würde es auf das Tiesste beklagen, wenn man die noch immer auf dem Bundespalais stehende schwarzrothgoldene Jahne heradnehmen wollte, indem man dad urch der Demokratie das Gebiet nationaler Sympathien abtreten würde, während man sie von dem nationalen Element, welches in diesen drei Farben seinen Ausdruck sindsen der seinen Ausdruck sindsen erhalte. Alle Bundesnoten werden noch immer schwarzothgolden geheftet und der Geschilfts u. s. Ausstrich in den Festungen des Bundes ist ebenso.

Als ich dem Grafen Thun gestern mittheilte, daß Preußen die Dresdener Umlage!) zahlen werde, umarmte er mich vor Freude. Er hatte eben eine telegraphische Depesiche erhalten, durch welche er zur Zahlung der Österreichischen Kate angewiesen wurde. Wenn wir in Dresden wirklich zugesagt haben, so müssen wir Ehrenhalber zahlen; die Erklärung der Bereitwilligkeit zur Zahlung der zweiten Rate aber dars ich wohl noch einigermaßen ausbeuten, wie dies die Institution auch vorschreibt, und dachte ich damit eine Berwahrung der Art, wie Legationsrath Wenhel sie Ew. Excellenz überbrachte, in Verbindung zu bringen 2).

Seit ich Frau und Kinder hier habe, sehe ich Frankfurt mit viel mehr Behagen an, soweit mich die vielen Handwerker, die ich im Hause habe, dazu kommen lassen".

17. Eigenhändiger Bericht, betr. die Eröffnung der Wintervergnügungen in Frankfurt a. M. Graf und Gräfin v. Ross. Ball bei dem Grafen v. Thun. Besuch in Coblenz. Herr v. Radowiß. Besorgniß wegen einer Bertretung durch Herrn v. Rochow während der Kammersigungen. 5. November 1851.

— — "Die hiesigen Wintervergnilgungen haben sich in dieser Woche mit nov. s. zwei kleinen Bällen bei A. Rothschilb 3) und bei Graf Thun eröffnet.

Die Gräfin Rossi ift in allen Salons zu treffen; sie hat sich embellirt, seit sie Berlin verlassen hat, der kupfrige Teint ist ziemlich geschwunden. Sie spielte, namentlich in der Nachtwandlerin und der Tochter des Regiments, mit

<sup>1)</sup> seil. jur Erhaltung ber beutiden Flotte.

<sup>2)</sup> Bezüglich ber hier mehrjach berührten Angelegenheit ber beutschen Flotte of. Band I, Einleitung S. 11\* ff. und 31\*, sowie bie Urtunden 9, 19, 21, 25, 29, 40—42 und 44—54.

<sup>3)</sup> Freiherr von Rothschild, Preuftischer hofbanquier und Banquier ber beutschen Bunbesversammlung, Chef bes Banthauses M. A. von Rothschild & Söhne in Frankfurt a. M.

Bofdinger, Breugen im Bundestag. 4.

1851 Nov. 5.

einer Singebung an die Rolle und einem Aufwande leidenschaftlicher Mimit, welche beweisen, daß fie fich auf ber Buhne und unter bem fanatischen Beifall, ber ihr wurde, mehr zu Saufe fühlt als in ber graflichen Wirklichkeit, und welche für mich bas Beinliche bes Contraftes zwischen ihrer focialen Stellung in Berlin und ihrem Anblid auf ber hiefigen Buhne, in ben burch bas Stud bedingten förperlichen Beziehungen zu miserabeln Mitspielern, beträchtlich erhöhten. Graf Rossi ist berfelbe wie in Berlin; er spielt ben grand seigneur und hohe Partien, raucht unbezahlbare Cigarren, und jede brudenbe Empfindung über seine und seiner Frau Stellung scheint ihm fern zu liegen. Als er antam, hat er Birnborfer besucht und zu Tifch eingelaben; biefer würdige Recenfent und Mouchard ergahlt mir, bag er jederzeit Butritt bei ber Brafin habe, ben Brafen Thun antichambriren laffe, wenn er bei ihr fei, und über beliebige Billets bisponire. Mabame Sonntag, wie fie hier genannt wird, empfängt nach 3 Uhr die haute volée von Frankfurt, und erregt die Unzufriedenheit ber Rellner im Hotel de Russie badurch, bag fie erft um halbzwei mit taltem Champagner zu Racht fpeift.

Der gestrige kleine Ball bei Graf Thun vereinigte die Spigen der hiefigen Gesellschaft. Die Toiletten würden in Berlin alles ecrasiren durch ihren Glanz, der durch reichen Diamantschmud gehoben wird. Die Manieren der Damen sind äußerlich elegant, sie sprechen zum Theil gut und mit Ostentation französisch, waren in Paris, lassen ihre Männer zu Hause; die Unterhaltungen sind nach unseren Gewohnheiten nicht frei von Leichtsertigkeit.

Am Sonnabend habe ich meine Frau nach Coblenz gebracht und Aleist! wohlauf und guten Muthes gesunden; er will in nächster Woche eine 14 tägige Rundreise durch die Provinz machen. Obschon ich nur die Nacht dort blieb, besahl J. A. H. die Frau Prinzessin von Preußen doch, mich zu sehen, und empfing mich zwischen 8 und 9 Uhr Worgens.

Herr von Radowig 2) führt eine lebhafte Correspondenz mit einem Professor Molitor hier; dieselbe geht von hier aus unter Couvert an einen Geheim-Secretair Sander in Berlin, und kamen die Antworten früher, wie ich höre, an den Hauptmann Bergmann, der nunmehr von hier versetzt ift.

General Schack<sup>3</sup>) besuchte mich gestern, und entnahm ich aus seinen Außerungen, daß er den Auftrag hatte, Herrn von Rochow Nachricht zu verschaffen, ob ich für die Zeit der Kammersitzung Franksurt aufgeben werde. Eine formelle Bertretung hier wäre mir, soweit meine persönliche Aufsassung dabei in Be-

<sup>1)</sup> von Reift-Regow, Oberpräfibent ber Rheinproving.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 6, Rote 3.

<sup>3)</sup> von Chad, Preußischer General-Lieutenant, Commandant ber Bunbesfeftung Daing.

tracht tommt, nicht willtommen, und eine folde durch herrn von Rochow 1851 wurde vielleicht in ihrer Birtung auf die Geschäfte über die Tragweite einer 200. 5. blogen Bertretung hinausgeben".

18. Cigenhandiger Bericht, betr. die hannoversche Berfassungestrage und den Zollanschluß an Preußen. Politische Richtung in hannover. General-Direktor Klenze. Ministerialrath hod. Unterredung mit dem Grafen v. Thun. Bortofreiheit in Bundessachen. 6. November 1851.

"Ew. Ercellenz haben die Geneigtheit gehabt, mir die bem Grafen Noftig 1) Rov. 6. wegen ber Behandlung ber Sannoverschen Berfaffungefrage 2) gegebene Inftruttion mitzutheilen; ich habe hiervon Gelegenheit genommen, Serrn von Schele, mannigfachen ihm gemachten Infinuationen gegenüber, Die Beruhigung zu geben, bag bie Stellung Breugens zu biefer Sache lediglich burch bie Rechtsgrundfate, beren Gebiet biefelbe angehört, bedingt fein werbe, wenn ich auch angewiesen sei, babin zu wirken, bag in ben Formen ber Behandlung ber Sannoverschen Regierung von Seiten bes Bunbestags jebe mit ber Sache verträgliche Freiheit und Rudficht gewährt werbe. Undererfeits gab mir Berr von Schele bie Berficherung, bag er, obichon früher tein Freund bes Rollanfcluffes, boch jest, nachbem ber Bertrag 3) abgefchloffen und von feinem Ronig und herrn vollzogen fei, benfelben entschieden aufrecht zu erhalten und burchguführen für feine Pflicht und für rathfam halten würde, wenn er felbft Minifter ware. In ahnlichem Sinne fprach fich ber Graf von Bernstorff aus Gartow aus, ber mich mahrend feiner Anwesenheit hier mehrmals auffuchte, und von hier nach Wien ging, um auch bort für bie Intereffen ber Ritterschaft thatia zu fein.

Derselbe sprach sich außerbem bahin aus, daß er nicht an die Dauer des jetigen Ministeriums in Hannover 1) glaube, und daß bei einer Anderung in den Personen nur eine Combination ohne Herrn von Münchhausen 5) möglich sei, weil dieser nur auf der entschiedenen Linken Männer finden werde, die seine Collegen würden sein wollen.

Herr von Schele klagt darüber, daß man ihn von Hannover aus ohne alle Nachrichten lasse, namentlich wisse er nichts über das Besinden Sr. M. bes Königs Ernst August. Über die von dem Kronprinzen dermaleinst zu erwartende politische Richtung waren die Herren von Schele und von Bernstorff

<sup>1)</sup> Graf von Nofith, General ber Cavallerie und General-Abjutant bes Rönigs von Preußen, in außerorbentlicher Miffion am hofe von hannover beglaubigt.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 40 ff.

<sup>3)</sup> seil. vom 7, September 1851. cf. oben G. 41, Rote 1.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 41, Rote 2.

<sup>5)</sup> Sannovericher Minifter-Brafibent und Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten.

1851 gang im Unsichern, und schienen keine ihren Ansichten günstige Erwartungen Rov. 6. Bu begen.

Der General-Direktor Klenze hat gestern bei mir gegessen; er war sehr übler Laune barüber, daß er hier, wie er sich ausdrückte, bei einer schlechten Comöbie wider seine Überzeugung habe mitspielen mussen; seine Wienen erheiterten sich nur, als er mir sagte, daß Se. Majestät ihm den Stern zum Rothen Abler verliehen habe.

Ministerialrath Hock 1) scheint bestimmt zu sein, ben Baron Nell, 2) ber sich einstweilen nach Wien begiebt, hier zu ersetzen. Er hat seine Frau kommen lassen, eine Wohnung auf sechs Monate gemiethet, und wird ben Winter benutzen, um beim Bundestage und bei den westdeutschen Hösen für die Handelspolitik seiner Regierung thätig zu sein.

Mit Graf Thun habe ich eben eine längere Unterredung gehabt; es find ihm Instruktionen zugegangen über die Portofreiheit in Bundessachen,3 über die wegen der Flüchtlinge in England bei der dortigen Regierung zu thuenden Schritte4) und wegen eventueller Berhängung des Belagerungszustandes.5

Wegen der Portofreiheit ditte ich um baldige Instruktion, da der Termin abläuft; die Österreichische, von dem Finanzminister herrührende, ist so lang und verworren, daß Graf Thun selbst sagte, er wisse sich teinen Vers daraus zu machen. Jedenfalls war darin enthalten, daß ohne Anhörung und Entschädigung der Taxisschen Verwaltung nicht zu versahren sein.

## 19. Cigenhandiger Bericht, betr. eine Personalveranderung im Preugisichen biplomatischen Corps. 10. Rovember 1851.

900. 10. "Ew. Excellenz erlaube ich mir in Bezug auf die hier und in Darmstadt beabsichtigten Personalveränderungen, deren die beiden heute eingegangenen Rescripte gedenken, den Umstand mitzutheilen, daß Herr von Otterstedt () durch seine Bersehung nach Lissabon sehr schwerzlich berührt sein wird. Er hatte ge-

<sup>1)</sup> Ritter von Sod, Ministerialrath (cf. auch Banb I, S. 32, Note 3), Betrreichifcher Commissar Theilnahme an ben Berathungen bes Entwurfs einer übereinkunft zwischen ben beutschen Bunbesftaaten zur Beforberung bes hanbelsverlehrs.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 2, Rote 2.

<sup>3)</sup> Betraf bie von ber Bunbes-Militaircommission angeregte Portobefreiung von Dienspipreiben in Bunbesangelegenheiten. of. bas Prototol über bie Bunbestagssihung vom 30, September 1851, § 168.

<sup>4)</sup> In ber Bundestagssitzung vom 6. Dezember 1851 stellten Ofterreich und Preußen gemeinjam einen Antrag in Betress ber wegen des Treibens der politischen Flüchtlinge in England von Seiten des Beutschen Bundes an die K. Großbritannische Regierung zu richtenden Borftellungen. of. Prot. 1881, §§ 251 und 256, anch Band I. S. 213 und 220 f.

<sup>5)</sup> Bergl. oben S. 25 ff. Diefe lettere Frage gelangte am Bundestage nicht gur Berbanblung,

<sup>6)</sup> cf. oben G. 17, Rote 1.

rüchtweise, vermuthlich in Folge einer Correspondeng von Subalternbeamten, bavon gehört, als er vor einigen Tagen bei mir war. Er hat in ben letten Rov. 10. Jahren balb hintereinander zwei koftspielige Umzüge gehabt, wie er mir klagte, und fich eben in Darmftabt wohnlich eingerichtet; feine Gelbverhaltniffe find, wie ich höre, nicht fo brillant, als man aus bem jährlichen Rufchuß feiner Frau von 6000 Thir. abnehmen follte, indem biefer Buschuß, wie man mir fagt, nur für die Lebensdauer seines Schwiegervaters gezahlt wird, ohne daß nachher ein Capital an beffen Stelle zu treten hat. Ich freue mich fehr, baß Canit 1) hertommt, und halte feinen Gintritt an Otterftebt's Stelle im Intereffe bes Roniglichen Dienftes für einen entschiedenen Gewinn; nur thut mir Otterftebt leib; er ift, innerhalb ber Schranken feiner Befähigung, ein treuer und militairisch gehorsamer Diener ber Regierung, und hat sich niemals auf bie gerabe in ber Diplomatie leider fo allgemein graffirenden frondiftischen Intriquen eingelaffen. Ich führe bas nicht an, um einer Underung in den beabsichtigten Ernennungen bas Wort zu reben, fonbern nur um Em. Ercelleng gu bitten, die Magregel, wenn es möglich ift, mit einem Zeichen der Anerkennung für Otterftedt zu begleiten, ba er fehr ungludlich über biefelbe fein wird. Ich habe seine Klagen schweigend angehört, so wie ich ihn beurtheile, thut aber eine Charaftererhöhung ober ein Orben viel bei ihm; bag die Berhaltniffe es geftatten, die erftere in der Ernennung jum Gefandten in Liffabon beftehen ju laffen, wie er felbst gewiß wünschen wird, ba er früher schon einen berartigen Bunfch bezüglich feiner jegigen Stellung außerte, glaube ich allerdings taum".

20. Bericht, betr. Die Stellung Ofterreichs gur deutschen Flotte. Boraussehungen eines bundesfreundlichen Berhaltniffes gwifchen Breugen und Ofterreich. Unterredungen mit herrn v. Roftig über Die Breugis fche Bundespolitit und mit herrn v. Gifendecher über die Flottenfrage. Anschauungen bes Berrn v. Blittereborf über bie Aufgaben und Biele ber Breufischen Bolitif in Deutschland. 19. November 1851.

"Ew. Excellenz habe ich die Ehre mit der heutigen Boft einen Bericht nov. 19. über den von Berrn von Schele für den Marine-Ausschuß entworfenen Bortrag zu übersenden,2) und erlaube ich mir, bemfelben die nachstehenden Bemerkungen hinzuzufügen. 3)

Wie ich mir schon früher anzudeuten erlaubte, scheint die perfonliche Auffassung des Grafen Thun der Sannoverschen Anschauung dieser Frage näher

<sup>1)</sup> Freiherr von Canit und Dallwit, Legationerath, Breufifder Minifter-Refibent bei bem Großherzogthum Beffen, Raffau und ber Freien Stabt Frantfurt.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 29.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 49, Rote 2.

ju fteben als berjenigen, welche Beranlaffung gab zu bem gemeinschaftlichen Antrage Ofterreichs und Breugens. Meines Erachtens hat fich Graf Thun bie Aufgabe geftellt, ber Entwidelung biefer Frage eine folche Wendung gu geben, bag bie Norbseeflotte bem biretten, ober soweit bies unmöglich, boch bem von ber Brafibialmacht zu übenben indiretten Ginfluffe Ofterreichs unterworfen bleibt, ohne daß der Raiferstaat für die Vergangenheit ober die Butunft pecuniare Opfer bringt. Bei ber von Ofterreich vorgefchlagenen Dreitheilung wurde bie zu grundende Nordfeeflotte von einer Corporation reffortiren, welche ihren Centralpunkt mefentlich nur in bem Bundestage, und alfo nach bem jegis gen Stand ber Dinge unter vorwiegend Ofterreichischem Ginfluffe, finden fonnte. Der vollständige Anschluß ber Ansichten bes Grafen Thun an die bes herrn von Schele wird nur baburch verhindert, daß Ofterreich ben Beitrag, beffen Bahlung in ber Confequeng ber Anfichten bes Berrn von Schele liegen wurde, nicht zu leiften entschloffen ift. Der Bericht bes herrn von Schele ift in feiner fünftlichen Saffung von bem Beftreben geleitet, biefe Differeng nicht ju berühren, und bas ben Anfichten bes Berfaffers und benen bes Grafen Thun gemeinfame Terrain festzuhalten. Go geschieht es, bag von ben beiben entgegengefesten, in ber Bunbesversammlung vorhandenen Unfichten über bas Eigenthumsverhaltniß ber Flotte eine jebe, je nachbem fie fur bie Breugischen Intereffen nachtheilig ift, geltend gemacht wirb. Berr von Schele beducirt, bag bie Flotte Bundeseigenthum fei, ohne baraus eine Rahlungspflicht Ofterreichs für biefes Bunbesinftitut herzuleiten, mahrend Graf Thun ber Flotte bie Eigenschaft einer Bundeseinrichtung beftreitet, nichtsbeftoweniger aber bem Bunde bas Dispositionsrecht über dieselbe in einer bem Preußischen Interesse nachtheiligen Weise vinbicirt.

Ich glaube Ew. Excellenz Einverständnisses versichert sein zu dürfen, wenn ich, unbeirrt durch die Färbung der Hingebung für nationale Zwecke, mit welcher die jenseitigen Pläne eingekleidet werden, jedes in der Stellung Breußens am Bundestage liegende Mittel zur Anwendung bringe, um einem Zustande ein Ende zu machen und Plänen zu begegnen, deren Unbilligkeit in Anforderungen an Preußen durch jede Nachgiedigkeit unsererseits gesteigert wird. In dem Festhalten Österreichs an seinem, durch die Ereignisse des letzten Ichten in dernatürlicher Weise geschaffenen Einstusse auf eine ohne Zuthun Österreichs entstandene Flotte kann ich nur einen Eingriff in das natürliche Gebiet Preußischen Einstusses sehen, der mir mit der Achtung vor dem gegenseitigen Besitzstande, welche allein eine dauernde Basis eines so engen Bündnisses, wie das seizige mit Österreich, gewähren kann, unverträglich zu sein scheint. Ich fann nicht beurtheilen, inwieweit die Halung des Grafen Thun in dieser Frage, und die ähnliche des Herr Hod!) und anderer Österreichischer

<sup>1)</sup> cf. oben G. 52, Rote 1.

Draane auf bem handelspolitischen Gebiete, Die Billigung bes Fürsten Schmargenberg 1) hat. Insoweit letteres ber Fall fein follte, erlaube ich mir Em. Er: nov. 19. celleng Ermeffen die Frage gur Erwägung gu unterftellen, ob es nicht gerade im Intereffe ber Befestigung und ber Dauer bes auten Ginvernehmens amifchen beiben Machten angemeffen fein möchte, wenn Em. Excelleng bie Beneigtheit hatten, bem Fürften Schwarzenberg bei fich barbietenber Gelegenheit bie Bebingungen einer gegenfeitigen Rudfichtnahme und Forberung ber Intereffen zu vergegenwärtigen, unter welchen allein ein in bemfelben Grabe wie bisher bundesfreundliches Entgegenkommen Breugens auf die Dauer burchführbar fein tann. Die Berfonlichfeit bes Grafen Thun, und bie Rothwendigfeit, am Bunbestage ben anberen Gefanbten gegenüber ben Ginbrud ber vollften Übereinstimmung Breußens und Österreichs festzuhalten und zu verstärken, laffen es mir nicht rathsam erscheinen, bem Grafen Thun gegenüber eine politische Berftimmung über bie Saltung Ofterreichs an ben Tag zu legen und bie moglichen Confequengen einer folden fo entichieben gu beleuchten, als erforberlich fein burfte, einen Ginbrud hervorzubringen, abgefeben bavon, baf bie Stellung eines einzelnen Gefandten, und in specie Die bes Grafen Thun feinem Chef gegenüber, nicht von ber Ratur ift, um burch fie einen hinreichenben Ginfluß auf bie Saltung bes vorgefetten Cabinets üben zu konnen. Ich vermeibe baber meinerseits bem Grafen Thun gegenüber gefliffentlich jebe Erörterung über Fragen, beren Entscheibung von uns Beiben nicht abhängt, und beren Befprechung, ohne Bortheil für bie Sache felbft, auf unfer bisber fehr gutes perfonliches Einvernehmen rückwirken konnte.

Auffällig ift mir der Inhalt einer Unterredung gewesen, die ich vor einigen Tagen mit Herrn von Rostig? hatte. Derselbe deutete in einem beiläusigen Brivatgespräch darauf hin, daß, wie ihm scheine, die Preußische Regierung keine Reigung habe, die Institutionen des Bundes besonders zu accentuiren und zu beleben und eine einheitliche Sentralisation Deutschlands im Wege des besteherben Bundes zu sördern. Ich erwiderte ihm in derselben vertraulichen Weise, daß nach der bestehenden Bundesverfassung die Stellung Preußens mir allerdings nicht in dem Grade gesiedert und den natürlichen Machtverhältnissen mir allerdings nicht in dem Grade gesiedert und den natürlichen Nachtverhältnissen wir allerdings det entsprechend erscheine, daß Preußen nicht Beranlassung hätte, jeden Schritt, der zu einer Stärkung der Bundesgewalt auf Kosten der territorialen Unabhängigkeit sühren könne, sorgsältig zu prüsen; außerdem sei bie Haltung der Majorität des Bundestags, von welcher ich in dieser Beziehung Sachsen leider nicht ausnehmen könne, der Preußischen Politik gegensüber von der Art, daß Preußen darin keine Aussperdung erblicken könne, in die Hände dieser Majorität einen stärkeren wie den diskerigen Einsluß auf die

<sup>1)</sup> cf. oben G. 2, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 15, Rote 3.

Entschließungen feiner Regierung zu legen. Serr von Noftit entgegnete feiner-Nov. 19. feits, baß Breugen allerdings gegenwärtig ben ihm zustehenden rechtmäßigen Einfluß in Deutschland nicht habe, ber Grund bavon liege theilmeife in bem noch nicht gang geschwundenen Diftrauen ber Regierungen und besonders ber Sofe, welches ber Breufischen Unionspolitit feinen Urfprung verbante: anberentheils fei aber auch die Stellung, die Breugen jest freiwillig einnehme, nicht geeignet, allen benjenigen Sombathien, welche fich mehr zu Breufen wie au Diterreich neigten, einen Unschluftpuntt zu bieten. Befonbers icheine ibm bas feit ber Reconstruttion bes Bundestags übliche Syftem, alle wichtigeren Antrage von Saufe aus gemeinschaftlich mit Ofterreich ju ftellen, nicht bas richtige, wenn Breugen bie vor 1848 unbeftreitbar vorhanden gewesene Stellung am Bundestage wieder einnehmen wolle. Mit ber Bundesverfaffung an und für fich fei ein vorwiegender Ginfluß Preugens fehr wohl verträglich, wie bas bie Erfahrung früherer Jahre praftifch nachweise; ja es liege fogar in ben gegebenen Berhältnissen Deutschlands die Rothwendigkeit Breukischer Begemonie, ba bie Mehrheit ber Bundesstaaten burch ihre geographische Lage und burch bie hiftorischen und nationalökonomischen Beziehungen auf ben Anschluß an Breugen angewiesen fei. Gang besonderes Gewicht aber legte Berr von Roftit ben confessionellen Beziehungen bei, beren Berührung jest Reber vermeibe, welche aber balb in ben Borbergrund treten wurden, mo Breugen bann von felbst feine natürliche Stellung an ber Spite ber beutschen Brotestanten zufallen werbe. Ich laffe babingeftellt fein, welche Bedeutung biefen Auferungen bes Sachfischen Bunbestagsgefandten in einer vertraulichen und gufälligen Privatunterredung beizulegen fein mag, habe aber boch geglaubt, fie gu Em. Ercelleng Renntniß bringen gu follen.

Über die Flottenfrage insbesondere habe ich vor einigen Tagen ein Gespräch mit Herrn von Eisendecher!) gehabt, bei welchem derfelbe sowohl persönlich, als auch im Sinne seiner Regierung sich dahin äußerte, daß er an das Bustandekommen einer Nordseeslotte ohne Betheiligung Preußens nicht glaube, daß aber seine Regierung den Gedanken an die Herstellung einer Flotte auf der Grundlage des Bollvereins gewiß um so freudiger aufnehmen werde, als der Beitritt Olbenburgs zu dem Bollverein außer allem Zweisel stehe.

Schließlich ersaube ich mir noch einer an ben Inhalt bes vorstehenben Schreibens sich anichließenben Auffassung bes herrn von Blittersborf?) zu gebenken. Derselbe war mir, vor seiner im Sommer unternommenen Reise nach Österreich, in auffallenber Weise entgegengekommen, hat sich aber seit seiner Rückehr ganz von mir serngehalten. In ber erstgenannten Zeit sprach er wiederholt seine Bereitwilligkeit aus, seinen Rath und seine Dienste Preußen

<sup>1)</sup> Dr. von Eisenbecher, Olbenburgifcher Gebeimer Staatsrath, Bunbestagsgesanbter für Olbenburg, Anhalt und Schwarzburg (15. Curie).

<sup>2)</sup> cf. oben G. 6. Rote 1.

zu widmen, wie ich dies damals Ew. Ercellenz mitzutheilen mir erlaubt habe. 1) Als eine nothwendige Aufgabe ber Breußischen Politit bezeichnete er bamals nov. 19. ben Wiberftand gegen jebe lebenbigere Entwidelung ber Bunbesverfaffung und jebe Kräftigung ber Bunbesgewalt. Das Terrain bes Bunbestags mare feiner Meinung nach, feit bie Unionspolitit einmal zu Tage getreten fei, ein für Breufen entschieden ungunftiges, und es lage in unserem Interesse ebensowohl wie in unferer Macht, einstweilen jebes scharfere Ungiehen ber Bugel ber Centralgewalt Deutschlands zu hindern. Ich kann nicht leugnen, baß ich biefe Anficht insoweit theile, als ich nicht glaube, bag ber Bunbestag in feiner jegigen Geftaltung bas lette Wort unferer Politit fein konne, vielmehr febe ich in bemselben nur eine Schale, innerhalb welcher fich bas, was in ber Unionspolitit an gefunden und prattischen Elementen lag, auszubilben hat, und welche von felbst abfällt, wenn ber Rern reif ift. Solange aber bie Unficherheit ber jetigen politischen Lage gegenüber ber Revolution ein enges Zusammengehen mit Ofterreich, und vorausgesett, daß bie Ofterreichische Politit nicht aggreffiv gegen uns verfährt, eine Bertagung ber zwischen beiben Staaten unvermeiblich vorhandenen Streitfragen gebietet, burfte es allerbings burch bie Nothwendigfeit gegeben fein, folche Blane, welche den Beftand bes Bundniffes mit Ofterreich gefährben, nicht oftenfibel zu Tage treten zu laffen. Inbeffen konnen wir an letterem Suftem nur bann festhalten, wenn Ofterreich eine ebenfo rudfichtsvolle Saltung uns gegenüber in allen Buntten bewahrt. Geschieht bies nicht, fo murbe ich, infoweit es mir vergonnt mare, meine Anficht über biefen Buntt bei Em. Ercelleng geltend zu machen, mich lediglich von ber unbeftreitbaren Thatfache leiten laffen, bag bas Raiferliche Cabinet bes Breugischen Bundniffes in ber nachsten Butunft in höherem Grabe und mit mehr Wahrscheinlichkeit bedürfen wird, als wir des Ofterreichischen".

21. Gigenhandiger Bericht, betr. eine vertrauliche Unterredung mit dem Grafen v. Thun über die haltung Ofterreichs in der Zollvereinsfrifis, die Übertragung der Zoll- und handelsgesehgebung auf den Bund, sowie die Stellung Ofterreichs und Prengens am Bunde. Frhr. v. Nell. Ende November 1851.

"Ew. Excellenz Rescript in Bezug auf die handelspolitischen Bemühungen Ende Nod. Österreichs und das Privatschreiben vom 22. cr. habe ich durch Graf Stolberg erhalten. Bei Gelegenheit einer Besprechung mit Graf Thun über die Ham-burger Sache<sup>2</sup>) habe ich heute früh, in der Form einer rein privativen Expektoration, ihm die, nach meinem Dasürhalten unausdleiblichen beklagenswertthen Folgen entwicklt, welche die aggressive Politik Österreichs gegen den

<sup>1)</sup> cf. oben G. 6 f.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 16, Rote 8,

Rollverein nach fich giehen muffe. Er antwortete mir mit bem Tone freund-Ente Rov. Schaftlicher Offenheit in resume ungefähr Folgendes: Die unverhältnigmäßigen Opfer, welche Breugen in bem Bertrage vom 7. Geptember 1) gebracht habe, feien ber befte Beweis, bag es fich bei bemfelben weniger um bie commercielle als um bie politische Bebeutung handle. Wenn ich annahme, bag er ein ebenfo guter Öfterreicher fei als ich Breuge, fo werbe ich natürlich finden, baß er es billige, wenn feine Regierung alles baranfete, um ju verhindern, baß Öfterreich in noch fchrofferer Beife, als früher vom Bollverein, von einer neuen, bas gange übrige Deutschland umfaffenden Corporation ausgeschloffen werbe. In Bien fei man weit bavon entfernt, ben Bollverein gerftoren gu wollen, nur muffe berfelbe Bafen annehmen, die einen Beitritt Ofterreichs, wenn nicht fofort ermöglichten, boch anbahnten. Den 3med, bie Boll- und Sanbelsgesetgebung auf ben Bund ju übertragen, geftand er ein, und fand ihn gang natürlich für Ofterreich; auch leugnete er feineswegs, Bod2) mit entfprechenden Auftragen an die westbeutschen Sofe gesandt zu haben; er bebauerte, bag Breugen in bem Bunbe nur ein Boligei. und Militair-Inftitut Ein überwiegender Ginfluß Ofterreichs in Deutschland liege in ber Ratur ber Dinge, folange Ofterreich ohne Gelbftfucht fich Deutschland bingebe; breche es bie lettere Bedingung, fo werbe Breugen an Ofterreichs Stelle treten, halte es jene Bebingung, fo fei Breugens Aufgabe eine gleiche, mit Dfterreich gemeinsame Singabe für bie Intereffen ber Gesammtheit. Solange bas gegenseitige Berhältniß nicht frei von partifulariftifcher Gifersucht fei, tonne bas jegige gute Einvernehmen nicht ein Friede, fondern nur ein Waffenftillftand genannt werben. Er fprach wie Boja und entwidelte großbeutsche Schwärmerei; ich vervollständigte feinen Ideengang babin, bag banach bie Erifteng Breugens, und noch weiter ber Reformation, ein bedauerliches Fattum fei, wir Beibe konnten es aber nicht andern, und mußten nach Thatfachen, aber nicht nach Ibealen rechnen, und ich bate ihn zu überlegen, ob bie Refultate, die Ofterreich auf ben Sod'ichen Wegen wirklich erreichen werde, die Annehmlichfeit bes Breußischen Bundniffes aufwiegen murben; benn ein Breufen, welches, wie er fich ausbrudte, "ber Erbichaft Friedrichs bes Großen entjagte", um fich feiner mahren providentiellen Beftimmung als Reichs-Erg-Rammerer hingeben zu konnen, bestehe in Europa nicht, und ebe ich zu einer berartigen Politit zu Saufe riethe, wurde eine Enticheidung burch ben Degen vorhergeben muffen. Er verglich Breugen mit einem Manne, ber Ginmal bas Loos von 100 000 Thir. gewonnen hat, und nun feinen Saushalt auf Die jährliche Wiebertehr Diefes Ereigniffes einrichte. Ich erwiderte ihm, wenn biefe Ansichten in Wien fo flar waren wie bei ihm, fo fabe ich allerbings vor-

ġ,

<sup>1)</sup> cf. oben G. 41, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 52, Rote 1.

aus, daß Breufen nochmals in ber bewußten Lotterie werde fegen muffen; ob 1851 es gewinnen werbe, ftehe bei Gott. Diefe Unterhaltung wurde im Gangen in Ente Rov. mehr icherghaftem Tone geführt, und verlor nicht ben Charafter objektiver freundschaftlicher Betrachtung; bei mir hat fie aber die Überzeugung befestigt. daß Öfterreich die Bedeutung unseres Bundniffes ober unserer Abneigung empfinden muß, ehe es ben Werth bavon einsehen ober nach biefer Ginficht hanbeln wird. Thun ift ftets in feinen Meinungen bas Daguerreotyp feines Chefs, und ich zweifle nicht, bag Letterer feine Politit in bem Ginne gegen Thun entwidelt hat, wie diefer heute gegen mich. Ich barf Ew. Ercelleng wohl bitten, von bem Borftebenben teinen Gebrauch zu machen, ber Graf Thun unangenehm fein ober zu feiner Renntniß tommen fonnte, ba er fonft bie, ich mochte fagen jugenbliche Offenheit bereuen murbe, mit ber er zu fprechen pflegt, wenn ich den Ton von Cavalier gegen Cavalier anschlage, und er gerade bei gefühlvoller Laune ift, mas ihn nicht hindert, bei anderen Gelegenheiten wieder bauernschlau und insidiös zu sein. Mündlich werde ich mir einen betaillirteren Bericht erlauben.

Der Baron Nell 1) ist, als er den Tod Ernst August's 2) ersahren hat, sehr erfreut gewesen, und hat seinem Sohne gesagt: "Nun haben wir gewonnen Spiel".

Für heute zwingt mich wieder die Postftunde zum Schluß; die Ausschußfigungen nehmen täglich den besten Theil des Tages".

## 22. Eigenhändiger Bericht, betr. den geschäftlichen Umgang mit dem Grafen v. Thun. 24. Januar 1852.

"Ew. Excellenz beehre ich mich nach eben beenbeter Situng einen kurzen 1852 Bericht über das Resultat derselben 3) zu überreichen. Ich füge mit der Bitte um Rückendung zwei Briefe bei, den einen von Schele, dessen Inhalt Ew. Excellenz vielleicht interessirt, den anderen von Thun, lediglich damit Sie aus seiner eigenen Erklärung entnehmen, welche Schwierigkeit ich mit diesem Herre habe, das persönliche Gebiet von dem politischen zu trennen. Ich sand ihn in gereizter Stimmung, namentlich sprach er sich über das Verhältniß und die Bersönlicheit des Regierungsraths Trüger 4) so maßlos aus, daß ich ihn auf das Unmögliche einer derartigen Behandlung dienstlicher Weinungsverschiedenheiten ernstlich ausmerksam machen mußte. Bei den übrigen Gesandten trat eine Versitimmung über die jüngsten Zwischensäules dieserlich wenigstens nicht hervor".

Dhwede Google

<sup>1)</sup> cf. oben G. 2, Rote 2.

<sup>2)</sup> Ernft Auguft, Konig von Sannover, geftorben am 18. November 1851.

<sup>3)</sup> Der hauptgegenftand ber Situng betraf bie Flottenfrage. of. Banb I, Urfunde 49, besonbers G. 72, Rote 1.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 44, Rote 2.

<sup>5)</sup> seil. Die Differengen wegen bes Schidfals ber beutichen Flotte.

23. Eigenhändiger Bericht, betr. die Reformvorschläge für die Erste Preußische Rammer. Berhandlungen über den Beselerschen Antrag. Unterredung mit herrn v. Eisendecher bezüglich des Austrittes Preußens aus der Bundesversammlung. 2. Februar 1852.

1852 — "Meine Absicht ist, wenn Ew. Excellenz es nicht anders bestimmen, ben 10. Februar und die alsdann stattssindende Abstimmung über die Flotte hier zu erwarten, 1) und unmittelbar nach derselben wieder nach Berlin zu reisen, um dann, soweit das Resultat es erforderlich scheinen läßt, meiner Abreite zugleich einen demonstrativen Charafter zu geben.

Privatbriefe, die ich aus Berlin erhalte, schilbern die Situation in den höchsten Areisen mit Bezug auf die Resormvorschläge für die Erste Kammer sehr unerfreulich, 2) indem Se. Majestät in Mähte, Bethmann 3) und der Linken die Freunde der Allerhöchsten Pläne sehen und letztere in dem Heffterschen Antrage 4) wieder erkennen. Wäre das richtig, so schiene mit der natürlichste und wirksamste Gegenzug darin zu bestehen, daß man aus der Rechten ein Amendement unverzüglich hervorgehen ließe, welches sich der Auffassung des Königs, die wenigstens vor 14 Tagen mit dem Heffterschen Antrage nicht übereinstimmte, noch näher, oder gänzlich undschlösse. Der Plan, der dem König ganz sreie Hand läßt, scheint mir praktisch nühlicher, als die genaue und die Regierung dindende Kategoristrung des Heffterschen, aber ganz abgesehen davon würde es schon ein Gewinn sein, wenn man bei Sr. Majestät dem Entstehen gefährlicher Täuschungen vorbeugt, die aus der anscheinend größeren Bereitwilligkeit der Linken, den Königlichen Wünschen entgegen zu kommen, hervorgehen könnten.

<sup>1)</sup> Bergl. ju biefem Schreiben Banb I, Urfunben 50 unb 51.

<sup>2)</sup> Über bie in ber Sitzungsperiobe 1851—1852 gemachten parlamentarischen Bersuche, betreffend bie Bisbung ber Ersten Kammer in Preußen, vergl. Rönne: Das Staatsrecht ber Preußischen Monarchie. 3. Aussage. I. Band. 2. Abth. S. 336.

<sup>3)</sup> Dr. Morit August von Bethmann Sollweg, Preusisicher Cultusminifter vom 6. Rovember 1860 bis Marz 1862, von März 1849—1851 Mitglieb ber Ersten Kammer, 1852—1855 Mitglieb bes Abgordnetenhauses, mabrend ber britten Seissaturperiobe 1854—1855 zweiter Bicepräsibent. Begründer ber Fraction von Bethmann. of. auch oben S. 38, Pote 1.

<sup>4)</sup> Am 19. Januar 1852 stellte das Mitglieb der Ersten Kammer Heffier den Antrag, die Kaumer wolle beschießen: 1) den Artikel 65 der Berfassungsurtunde adzuändern und dahin zu sassen; der Kenumer bestedt: a) aus den großjährigen Königlichen Prinzen, d) aus den Häuptern der Hohenzollernichen Fürstendäuser, e) aus den Häuptern der ehemaligen unmittelbaren reichspländischen Fürsten in Preußen, d) aus den Häuptern der ehemaligen unmittelbaren reichspländischen Kürsten in Verußen, d) aus den Häuptern der jenigen Familien, welchen das nach der Erstgeburt und Lineassos zu vererbende Recht auf Sitz und Sitmme in der Ersten Kammer vom König deigelgt wird. In der Berfeibungsurtunde werden zugleich die Bedingungen sestgeicht, an welche die Aussildung dieses Rechts gestnüpt ist. e) aus solchen Mitgliedern, welche der König auf Ledenszeit ernennt. Die Zahl der Mitglieder ift nicht beschwäntt. 2) Die übrigen, sich auf das Berhältniß der Ersten Kammer beziehenden Artikel bemgemäß zu modissierten.

1852

Die Berhandlungen über ben Beselerschen Antrag 1) habe ich mit vielem Intereffe gelefen, aber auch neue Belege für meine Anficht baraus geschöpft, Bebr. 2. baß ich entweber falfche Auffassungen burch Schweigen bestätigen, ober Dinge hätte fagen muffen, die meine hiefige Stellung erschwerten, wenn ich bagemefen mare. Bas Binde von ber Überlegenheit Ofterreichs in Ranten und Bfiffen fagt, 2) mag richtig fein, aber bergleichen führt heut zu Tage nicht weit, höchstens jur Erbitterung bes anderen Theils, aber nicht zu reellen Bortheilen.

Ein langer, mehr fragender als mittheilender Befuch bes herrn von Eisenbecher hat mich bis jum Berannahen ber Boftftunde abgehalten, bies Schreiben zu ichließen. Der Olbenburgische Berr fprach feine lebhaften Beforgniffe aus, Breugen möchte fich fattifch aus ben Bunbesverhandlungen gurudziehen. Ich habe nicht geglaubt, Diefen Befürchtungen entgegentreten gu follen, vielmehr burchbliden laffen, bag es für uns von wenig Werth fein fonne, einen Gesandten in ber Bundesversammlung zu haben, wenn lettere nicht mehr Bewicht als bisher auf die Stimme Preugens lege".

24. Gigenhandiger Bericht, betr. eine Unterredung mit Berrn v. Schele über die Sannoveriche Ministerfrifis, die Flottenfrage, die Bollverhandlungen mit ben fubdeutschen Staaten, Die Bulaffung Ofterreichs ju den Bollconferengen, fowie bie jollpolitifchen Antrage Banerns und Rönigreich Sachfens. Sannover, 27. Marg 1852.

"Ew. Ercelleng beehre ich mich nachftebenbes Ergebniß einer Unterrebung, Marg 27. Die ich heute mit Berrn von Schele gehabt habe, ju referiren :

Die Auffassung bes Letteren über die hiefige Ministerfrifis und beren Refultat fällt mit ber bes herrn von ber Deden 3) nicht aufammen. herr von Schele findet, bag die Unverträglichkeit ber Berren von der Deden und Borrieg4) und von Windthorft 5) und Bacmeifter 6) mehr perfonliche als fachliche Motive

<sup>1)</sup> Am 12. Dezember 1851 ftellten ber Abgeordnete Befeler und Genoffen in ber britten Seffion ber 3meiten Rammer bes Breugifden Abgeordnetenbaufes ben Antrag : "Die Rammer wolle beschließen zu ertlaren, bag burch bie Theilnahme ber Breufischen Regierung an ber gu Frantfurt a. D. jufammengetretenen Bunbesversammlung bie Couverainetat ber Rrone Breugens und bie Birtfamteit ber Preugischen Berfaffung in teiner Beije haben beschränft werben fonnen; bag insbesonbere bie Beidluffe biefer Bunbesversammlung, infoweit fie eine Abanberung ber Berfaffung ober ber Befete Breugens enthalten, ober bem Stagte Laften ober einzelnen Staatsbürgern Berpflichtungen auferlegen follen, ohne bie Buftimmung ber Rammern für Breugen unwirtfam finb". Die Berhanblungen bes Abgeorbnetenbaufes über biefen Antrag fanben am 29, unb 30. Januar 1852 ftatt. cf. Stenogr. Berichte G. 201 ff.

<sup>2)</sup> Die betreffenbe Rebe bes Abgeorbneten von Binde befindet fich a. a. D. S. 209 ff.

<sup>3)</sup> von ber Deden, Sannovericher Minifter.

<sup>4)</sup> von Borries, Sannoverider Minifter.

<sup>5)</sup> Binbthorft, Sannovericher Minifter ber Juftig.

<sup>6)</sup> Bacmeifter, Sannovericher Minifter ber Finangen und bes Sanbels.

bat, und halt es nicht für unmöglich, bag er fich von ben Erstgenannten, ober Mars 27. auch von allen feinen Collegen trennt und ein gang neues Cabinet bilbet: jebenfalls ichien er mir beute mehr geneigt, Die beiben burgerlichen Minister zu conferviren, als bie anderen. Er glaubt auf bem Wege feinen eigenen Standesgenoffen beffer bienen zu konnen, wenn er auch vorausfieht, baf fie ihn als Renegaten betrachten wurden. Seine Absicht ift, jedenfalls die Ginheit im Cabinet burch Berfonenwechfel nach einer von beiben Seiten bin berguftellen, um endlich mit entschiedenen, die Verfaffung andernden Propositionen por bie Rammern treten zu konnen, unter Bezugnahme auf bas Bunbesrecht. Dazu glaubt er bie Serren Windthorft und Bacmeifter leicht bisponiren gu tonnen, nur perfonliche Gereiztheit habe bie Einigung bisher gehindert. Die Stande würden voraussichtlich diese Zumuthungen ablehnen, wo man fie bann auflofen, und verftartte Dahnungen und Androhungen vom Bunde ertrabiren mußte, um bamit auf die nachften Rammern zu wirten. Bei bem Bertehr mit ben Ständen feien ihm Deden und Borries burch ihre Unbeliebtheit nachtheis lig, Bacmeifter durch gewandte Behandlung forderlich. In dem ritterschaftlichen Streit ') hat er bie Soffnung, burch Bergleich jum Biele ju tommen, nicht aufgegeben. Bon Stuve 2) fürchtet er erft bann etwas, wenn er felbft (Schele) gurudtritt. Das Resultat ift alfo bisher: Unentschiedenheit barüber, wer aus bem Cabinet tritt, Wahrscheinlichkeit, baf es Deden und Borries fein werben, Bewifiheit, baf Schele bleibt, ber allein bas Bertrauen bes Ronigs hat, und auch für uns bis jest allein die wichtige Berfon bleibt. Ich habe ibn offen und wohlwollend gefunden wie früher.

Bon der Flotte wollte er gar nichts mehr wissen, und "wenn auch Neptun selbst mit in den Berein treten wollte", namentlich war er bose über das Berhalten Bayerns in dieser Sache.3)

In Betreff ber Berliner Zollverhandlungen 1) wünsichte er, baß wir bie Sübbeutschen recht sehr suaviter in modo behandeln möchten, ihnen nicht von Hause aus conditiones sine quibus non vorlegen; ihre verlehte Empfindlichteit werbe sich burch unwesentliche Anderungen an dem Septembervertrage 3) zufriedenstellen lassen, aber gefährlich werden, wenn man sie noch mehr reize.

In Bezug auf die Zulaffung Öfterreichs zu den Zollconferenzen () ist hier durch Koller i) und Montgelas 3 mit mehr Heftigkeit auf Schele gewirft wor-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 39 ff., unb G, 51.

<sup>2)</sup> Stilve, Borftanb bes Sannoverichen Minifterial-Departements bes Innern.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 49.

<sup>4)</sup> Über biese Boliverhandlungen, bie Stellung und Bunfche Ofterreichs und Preugens of. Band I, S. 22 ff.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 41, Rote 1.

<sup>6)</sup> seil. in Berlin. cf. oben Rote 4.

<sup>7)</sup> Freiherr von Roller, Ofterreicifcher Gefanbter in Sannover, bemnachft in Berlin.

<sup>8)</sup> Graf von Montgelas, Baperifder Minifter-Refibent in Sannover.

ben, als biefem angenehm zu fein ichien. Letterer gab mir zu, bag eine birette Bolleinigung mit Ofterreich unmöglich, bie Ginraumung gegenseitiger Betos Man 27. in Bollgefeten zwifchen uns und Ofterreich nicht zu verlangen, im Sanbelsvertrage mit letterem, bes auten Bernehmens megen, aber zu munichen fei. Er fah ein, daß es Schwierigkeiten bringen, und namentlich manche Staaten gu bebentlicher Steigerung ihrer Bratenfionen ermuthigen murbe, wenn wir foweit nachgaben, einen Bertreter Ofterreichs von Saufe aus zu ben Rollconferengen jugugieben, munichte aber boch, bag man um bes Friedens willen, neben ben Bollvereins Berhandlungen und gleichzeitig mit Ofterreich folche über einen Sanbelsvertrag eröffne.

Bayern und Sachfen follen beantragen wollen, die Refultate ber Wiener Berhandlungen 1) in Berlin zu Grunde zu legen, auch bas ichatbare Material von Dregden und Frankfurt gleich mit hineinzuziehen, mit Rückficht auf Artifel 19 ber Bundesacte, und auf die Claufel im Septembervertrage megen einer allgemeinen beutschen Boll- und Banbelseinigung. Bayern hat fich hier neuerbings burch Montgelas fehr unzufrieden in Bezug auf ben Septembervertrag und bie zu machenden Schwierigkeiten ausgesprochen; Berr von Schele fagte aber, er miffe mohl, que les deux Bavières (ber Konig und von ber Bforbten 2)) n'étaient pas toujours d'accord, und wenn bie subbeutschen Staaten fich binbend verpflichtet hatten, in Berlin auf alle Falle im Ginne ber Wiener Abreden zu wirfen, fo fei bas an ebenfo erafive Bedingungen gefnüpft, wie bie Banerisch-Sächfischen Berfprechungen für bie Klotte, bie zulett barauf hinaustommen, daß Sannover biefe beiben Staaten für ihre maritimen Leiftungen aus feinem praecipuum ichablos halten folle".

## 25. Eigenhandiges Privatichreiben, betr. den Tod bes Fürften v. Schwarzenberg. 6. April 1852.

"Em, Ercelleng beehre ich mich bie eben hier eingehenden beiben Depefchen April 6. bes herrn von Canit ju überreichen. Auf Graf Thun hat bie Nachricht vom Tobe bes Fürften Schwarzenberg 3) einen tiefen und nieberschlagenden Ginbrud gemacht; er war fo bewegt, daß er die heutige Ausschußsigung abbrach. Er fprach mit Bitterfeit und Beforgnig von ber Bartei ber Alt-Confervativen, und von feinem Better, bem Grafen Burmbrand. Daß bas Regiment unmittelbar in die Bande biefer Berren übergeben werde, ift indeffen bei der geringen numerischen Stärte und bem Mangel an innerem Rusammenhange biefer Fraction taum mahricheinlich. Der Englische Gefandte 1) war, als ich ihm bie

<sup>1)</sup> cf. Banb I, S. 106, Rote 1.

<sup>2)</sup> Dr. von ber Bforbten, Baverifder Minifter bes Roniglichen Saufes und bes Aufern.

<sup>3)</sup> ef. Banb I, Urfunben 63 unb 66.

<sup>4)</sup> Porb Comlen.

1852 Nachricht mittheilte, sehr betroffen und sagte bann: "au fond c'est un April 6. bonhour«. Ich sage meinen Dank für die Benachrichtigung; ich war ber Erste, ber sie hier empfing, ba mir die Depesche vier Stunden nach dem Ableben des Fürsten zukam".

26. Eigenhandiger Bericht, betr. Die Löfung der Danischen Erbfolgefrage unter Mitwirfung des Bundes. Flottenauflösung. Ofterreichs Politif nach dem Tode des Fürsten v. Schwarzenberg. 7. April 1852.

"Ew. Ercelleng beehre ich mich in ber Anlage ein ausführlicheres April 7. Schreiben über bie Chancen eines Berfuchs, ben Bund an ber Löfung ber Danischen Erbfolgefrage zu betheiligen, zu überreichen.1) 3ch habe basfelbe fo abgefaßt, baß es fich vielleicht jur Mittheilung an Ge. Dajeftat eignet, ohne ben Anschein zu haben, bag es barauf berechnet ift. Ich erachte in ber That ben Plan 2) nicht nur ben Preußischen Interessen entschieden zuwider, auch wenn ich mich von jeder Rurmartischen Engherzigkeit losfage, und theile in biefer Beziehung gang bie Auffaffung Em. Ercelleng, fonbern ich habe bie aufrichtige und feste Überzeugung, daß er bei bem Berfuch ber Ausführung aus ben angegebenen Grunden icheitern, ober nur nach viel Anftrengungen und Beitverluft, unter Schauftellung ber ichmutigen Bafche Deutschlands vor Europa, jur Ausführung gelangen wurde. 3ch habe heute mit herrn von Roftin, bem Sachfifchen Gefandten, ber ben Barometerftand bes Bunbestags aus Erfahrung zu tennen pflegt, genau über bie Solfteiner Bundesangelegenheit gesprochen. Er meinte, Die territorialen Fragen wurden fich, wenn auch mit Dube, machen laffen, Die Succeffionsfrage aber folle man ja nicht in Die Bundesversammlung werfen, bevor eine Entscheidung ber Europäischen Mächte erfolgt fei; nach folder werbe man, ahnlich wie in ber Luxemburger Frage nach ber Juli-Revolution, allmählich ins Reine tommen, vorher aber nichts als Berbruß und Berwirrung erreichen. Ohne meine Ansichten gu fennen, entwidelte er wefentlich benfelben Ibeengang, wie ihn mein anliegendes Schreiben enthält.

Die heutige Sitzung war ohne Belang, die Flottenauflösung wurde bem Militair-Ausschusse zugeschoben, und Niemand, Thun an der Spitze, will die öffentliche Bekanntmachung, daß die Bestandtheile der Flotte verkauft werden

<sup>1)</sup> herr von Bismard überreicht mittelst biefes Berichts seinem Chef bas im I. Banbe unserer Sammlung S. 89 ff. jum Abbrud gelangte Privatschreiben vom 6./7. April (Urtunbe 64). Daselbst auch bas Rabere über ben augenblidlichen Stanb ber holfteinschen Bundekangelegenbeit.

<sup>2)</sup> seil., daß der Bund als Ganzes der Convention, welche in London behufs Regelung der Muftigen Thronfolge in der Dänischen Monarchie von den Europäischen Mächten bennachst abgehalten werben sollte, beitrete, und zwar unbedingt, und ohne alle materielle Abanderung der vorgeschlagenen Stipulationen.

follen, 1) unterzeichnen. Man will es bem zu ernennenben Commissar über- 1852 laffen, und hat als folchen Niemand als ben Samburger Beschwerbeführer April 7. Subbe (in ber Berfaffungsfache) ausfindig machen können, ben ber Samburger Gefandte vorschlug, um ihn, wenn er es annimmt, in ber öffentlichen Meinung au discreditiren.2)

Graf Thun ift fichtlich beruhigt feit Gingang ber Depefche von Werner, 3) daß in ber Politik burch ben Tob bes Fürften (seil. Schwarzenberg) nichts geänbert werbe". 4)

27. Bericht, betr. Die Breugenfeindliche Saltung ber in Befideutichland anfaffigen ftandesherrlichen Familien. Feindfeligfeit der Ober-Boftamte - Zeitung gegen Breugen. 3meifel an ber Ernennung bes Grafen v. Buol jum Diterreichifchen Minifter-Brafidenten. Befchwerbe v. b. Pfordten's über ben Preugischen Gefandten in München. Fürft v. Gortschafoff's angebliche Berdienfte in Betreff ber Ausfohnung zwischen Breugen und Ofterreich. Empfehlung bes Berrn v. Wingingerode in Berlin. Ernennung bes Grafen v. Buol jum Ofterreichifchen Minifter. Brafidenten und Berhaltniß besfelben gu bem Grafen v. Thun. 11. April 1852.

"Ew. Ercellenz beehre ich mich in ber Anlage einen Bericht bes herrn April 11. von Canit 5) zu überreichen, aus welchem Gie erfehen wollen, wie es gerabe ein Preuße gewesen ift, ber in Darmftabt Antrage von entschiebener Feindfeligkeit gegen uns gestellt hat, und leiber muß ich die Überzeugung ausspreden, bag bas Berhalten bes Bringen August von Wittgenftein 6) ein charatteristisches Symptom nicht bloß feiner eigenen, sonbern ber Gefinnung einer großen Angahl von Mitgliedern ber in Westbeutschland anfässigen ftanbesherrlichen Familien gegenüber ber Breufischen Mongrchie abgiebt. Em. Er-

<sup>1)</sup> of. Banb I, Urfunbe 73.

<sup>2)</sup> Demnächft murbe mit bem obiofen Commifforium ber Grofibergoglich Olbenburgifde Staatsrath a. D. Fifcher betraut. cf. Banb I, Urfunbe 73.

<sup>3)</sup> Freiherr von Berner, Birtlicher Gebeimer Rath, Unterflaatssecretair im Ofterreichifchen Minifterium bes R. R. Saufes und bes Augern.

<sup>4)</sup> Auf vorstebenbem Schreiben bes Serrn von Bismard finben fich nachftebenbe eigenhandige Bemertungen bes Miniftere Freiherrn von Manteuffel: "Berrn von Le Coq Sochwohlgeboren. Gegenwärtiger Brief ift mir von Bismard unter Gigenbanbig gefanbt. 3ch bitte bavon Renntniß ju nehmen und ju erwägen, ob es nicht gut fein murbe, ben anliegenben Brief (Urfunde 64 in Band I - nicht biefen -) burch Gerlach Gr. Maieftät vorlefen ju laffen, bamit ich bas Eis weniger bart finde". Berr von le Coq entfprach bem Bunfche bes Minifter Prafibenten. Berr von Le Cog war Unterftaatsfecretair im Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten gu Berlin.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 53, Rote 1.

<sup>6)</sup> Bring gu Sayn . Wittgenftein . Berleburg, Raffauifder Staatsminifter.

Pofdinger, Breugen im Bunbestag. 4.

celleng werden beffer als ich im Stande fein zu ermeffen, daß diefe Ericheinung April 11. feine zufällige und leicht vorübergebende ift, sondern das natürliche Resultat mannigfacher hiftorischer, fowie auch verwandtichaftlicher und religiöfer Beziehungen. Die thätiaften Werkzeuge ber antipreußischen Agitation in ber hiefigen Nachbarichaft find Mitalieder der ftandesherrlichen Säufer Leiningen und Sobenlohe, beren Beftrebungen von Berlin aus burch Nachrichten und anderweitig von bem Grafen Gort, 1) dem Schwiegersohne bes Pringen Auguft von Bittgenftein und bem perfonlichen Freunde bes Bringen Emil von Beffen, unterftütt merben. Wenn biefe Berren gegen Breugen allerdings teine andere Berpflichtung haben, als die ber Dantbarteit für bas lebhafte Intereffe, melches Se. D. ber Ronig felbft ben Rechten und ber Stellung fammtlicher Standesherren widmet,2) fo follte man glauben, daß das Rürftliche Saus Wittgenstein nicht nur durch seine Breufische Staatsangehörigkeit, sondern auch burch bas befondere Dag, in welchem bemfelben bie Gnade bes Ronigshaufes ieber Reit zu Theil geworben ift, Berbindlichkeiten gegen Breuken fühlte, aber nicht nur ber jegige Raffauische Staatsminister, sondern auch der bier mobnende Bring Aboloh von Bittgenftein-Sobenftein zeichnen fich durch feindfelige Barteinahme gegen Breuken aus, fo gern auch, wenigstens ber Lettere, bei paffenden Gelegenheiten die Eigenschaft eines Preugen geltend macht. 3ch bin fern bavon, allen biefen Berren aus ihrer politischen Richtung einen Borwurf zu machen, ich finde es vielmehr erklärlich, daß die Traditionen ihrer Familien fie mehr an Raifer und Reich und an manche phantaftische Restaurationsplane im Ofterreichischen Lager, als an ben Breugischen Staat fnupfen; wohl aber würde man ben Lentern bes letteren, von mehr als einer Seite ber, glauben es pormerfen zu burfen, wenn ihre Entschlieftungen von der Unnahme beherricht murben, daß die politischen Sympathien ber Saufer Ahremberg, Thurn und Taris, Ballmoben unter allen Umftanden guverläffige Saulen bes Breugischen Thrones und Staates abgeben würden.

Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht umhin, Ew. Excellenz Ausmerksamteit wiederholt auf die zunehmende Feindseligkeit der Ober-Postamts-Zeitung 3) gegen Preußen zu lenken, und Ihrem Ermessen anheim zu geben, ob es nicht an der Zeit sei, amtlich und entschieden gegen ein Organ einzuschreiten, dessen haltung einen öffentlichen Scandal bietet, wenn man erwägt, daß der Eigenthümer desselben, von delsen Besehlen es durchaus abhängig ist, der Kürst von

<sup>1)</sup> Carl Beinrich Graf von Schlit gen. von Gort, Großberzoglich Seifischer Gefanbter in Berlin, feit Oftober 1850.

<sup>2)</sup> cf. ben in Band I als Urfunde 99 aufgenommenen Immebiatbericht bes herrn von Bismard, betr. bie Berhandlungen wegen ber vormals reichsftändischen Fürsten und Grafen.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 6, Rote 4. Über bie Preugenfeinbliche haftung biefes Blattes und ber Frankfurter Preffe liberhaupt vergl. auch Band II, S. 84—87, 306, 307, 342.

Thurn und Tazis, ein naher Verwandter des Königlichen Hauses und Preußischer 1852 Standesherr ist, ganz abgesehen davon, daß dieses Blatt in der öffentlichen April 11. Meinung den Charafter eines Organs des Bundestags hat. Dem letztern Berhältniß ein Ende zu machen, werde ich mich bemühen, soviel in meinen Kräften steht. Der Graf Thun, von welchem indessen, soviel in meinen Kräften steht. Der Graf Thun, von welchem indessen in ergelmäßige Geschäftsthätigkeit bis zu erfolgter Consolidirung der Berhältnisse in Wien wohl nicht zu erwarten ist, sprach gestern schon gegen mich die Absicht aus, ein ernstes Wort mit der Redaction jenes Blattes zu sprechen. Meinerseits etwas der Art zu thun, schien mir der Würde der Regierung nicht angemessen, auch habe ich mich früher überzeugt, daß auf gütlichem Wege immer nur eine, nach Zeit und Nach sehr geringe Modisstation in der Haltung der Ober-Postants-Zeitung zu erlangen ist. Bemerkenswerth schien mir, daß sowohl Graf Thun, wie Herr von Nostig dei Gesprächen über diese Thema mich auf die Nothwendigkeit verwiesen, daß Preußen zu energischen Maßregeln gegen die Presse die

Graf Thun ist disher der Ansicht, daß die Nachricht von der Ernennung des Grasen Buol<sup>1</sup>) sich nicht bestätigen werde. Er sand die Verschwägerung mit Herrn von Meyendorss<sup>2</sup> bebenktich, auch schien er von den persönlichen Witteln des Grasen Vuol keine hohe Weinung zu haben und denselben überhaupt nicht zu lieben. Die hier lebende Frau von Vrints, durch lebhaste Unterhaltungsgabe und hohes Spiel eine der Celebritäten der hiesigen Gesellschaft, ist eine andere Schwester des Grasen Vool, deren Mann eine Stelle dei der Taxissichen Post unter Herrn von Dörnberg, dem Schwager und General-Direktor des Fürsten Taxis, bekleibet. Für den Fall, daß die Ernennung des Grasen Vool sich bestätigen sollte, äußerte Graf Thun die Hossinung, dessen Nachfolger in London zu werden, und klagte dabei lebhast über die Arbeitstast und die sonstigen Unannehmlichkeiten seiner hiesigen Stellung; unter letzter rechnet er auch seine Beziehungen zu Frau von Weyendorss, du ihrem Vruder stehen soll, und schon bestätigende Nachrichten über die Ernennung des letzteren haben will.

Durch ben Grafen Thun hörte ich, daß der Minister von der Pfordten in Darmstadt lebhaft über Herrn von Bodelberg 3) geklagt und erklärt habe, daß er außeramtlich gar nicht mehr mit demselben spreche.

Als Curiofum will ich noch anführen, daß ber Fürst Gortschafteff, 4) als er vor zwei Monaten hier anwesend war, glaubte, die vollständige Ausföhnung

<sup>1)</sup> Graf von Buol-Schauenstein, ber Nachfolger bes Ofterreichischen Rinifter-Prafibenten Kürften von Schwarzenberg, bamals Ofterreichischer Gesanbter in London.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 22, Rote 1.

<sup>3)</sup> Freiherr von Bodelberg, Preufifder Gefanbter in Munden.

<sup>4)</sup> Gebeimer Rath Fürft von Gortichafoff als Gesanbter und bevollmächtigter Minifter am hofe zu Stuttgart, auch am Deutschen Bunbe beglaubigt. cf. auch S. 8, Note 3.

1852 zwischen Preußen und Österreich durch seinen persönlichen Einfluß vermittelt April 111. zu haben, obschon er diese Verdienst nicht sich selbst, sondern dem Umstande zuschrieb, daß er »le faible écho de la voix de l'Empereur« sei. Das Thatsächliche ist, daß bei der Ankunst des Fürsten die Verständigung mit Österreich in den hier schwebenden Streitsragen, soweit sie überhaupt Platz gegrifsen hat, bereits erfolgt war. Im Übrigen befremdete es mich, daß der Fürst die ganze Sache wesentlich durch eine Österreichsische Vrille sah, an dritten Orten und bei dem Erasen Thun selbst entschieden für die Österreichsische Aufsschung Partei nahm, auch den über das Resultat seiner Mission erstatteten Bericht vor dem Abgange dem Grasen Thun vorgelegt und nach dessen Andeutungen

fandten Berrn von Gifenbecher mitgetheilt.

Der ehemalige Nassausische Staatsminister von Winzingerobe.) beabslichtigt am Mittwoch ober Donnerstag in Berlin auf einer Reise zu seinem Bruber, ber in Bressau angestellt ist, einzutreffen. Wenn Ew. Excellenz anwesend sind, wird er Ihnen ohne Zweisel seine Auswartung machen. Auch halte ich sür wahrscheinlich, daß er sich bemühen wird, in Preußen angestellt zu werben. Ich weiß zwar nicht, wieweit hierzu Aussicht ist, erlaube mir aber wenigstens Ew. Excellenz um einen freundlichen Empfang des Herrn von Winzingerode zu bitten. Derselbe hat sich während seiner Amtsführung zu jeder Zeit als einen entschiedenen Anhänger Preußens bewiesen, und ist lediglich um dieser Ursache Willen unter Witwirtung des Feldmarschallseinenants Grasen Leiningen aus seiner Stellung verdrängt worden. Außerdem wird er im Stande sein, Ew. Excellenz manche interessante Details über das Ausstreten der Österreichischen Propaganda am herzoglichen Hose mitteilen zu können".

vervollständigt hat. Graf Thun hat diefes Faktum dem Olbenburgifchen Ge-

## Postfcriptum.

"Herr von Brints, der eben bei mir war, hatte noch keine direkte Nachrichten über die Ernennung seines Schwagers, betrachtet sie aber, auf Grund mehrerer aus London und Brüssel erhaltener Notizen, als gewiß. Er meint, Graf Buol werde schwerkich auf die Dauer mit Bach?) gesen können, dagegen werde er sich eng an Kübeck? anschließen, der zum Minister-Prässibenten bestimmt sei. Die sernere Unterhaltung ließ mich entnehmen, daß eine Abneigung zwischen den Grafen Thun und Buol gegenseitig ist. Im Grunde kann ich nicht sagen, daß mir Graf Thun's Abgang von hier erfreulich scheine, so lange man nicht weiß, wer sein Nachsolger sein wird".

<sup>1)</sup> Prafibent bes Staatsminifteriums, feit 11. Juni 1849.

<sup>2)</sup> Freiherr von Bach, Ofterreichifcher Minifter bes Innern.

<sup>3)</sup> Geheimer Rath Carl Freiherr von Ribed, feit Dezember 1850 Prafibent bes Ofterreichtichen Reichstaths.

28. Eigenhändiger Bericht, betr. die Bertretung des Bundes auf der Londoner Conferenz für die Regelung der Thronfolge in Danemark. Winke für die Behandlung der Mittel- und Kleinstaaten in Bezug auf die Zollvereinskrifis. Unterhandlungen mit dem Herzog von Augustenburg. Herr v. Radowiß. Graf v. Nesselvede. Theilnahme an den Breußischen Kammerverhandlungen. 18. April 1852.

"Ew. Excellenz geehrtes Schreiben vom 15. er. habe ich gestern durch 1852 Expressen von Ersurt erhalten. Ich hatte um die Abschrift meines Brieses April 18. vom 6.1) gebeten, um etwaige Wiederholungen oder anscheinende Widersprücke in meinem ofsiciellen Berichte zu vermeiden; bei' genauerer Überlegung erinnerte ich mich indessen der Fassung des Schreibens hinreichend, um! die amtliche Erledigung des Ersassen vom 4. er. 2) nicht länger zu verzögern, da deren Beschlennigung Ew. Excellenz erwünscht sein unte. Ich habe mich abssichtst auf Darlegung derzenigen Gründel gegen die Vertretung des Vundes in London beschränkt, welche aus den hiesigen Bersonal-Verhältnissen hervorgehen. Dieselben scheinen mir hinreichend unadweislich, und ich sürchtete ihren Eindruck zu schwicken, wenn ich, auf eine allgemeine politische Beurtheilung des intendirten Schrittes eingehend, bei Sr. Majestät vielleicht die Vernuthung erweckte, meine Überzengung von der Unzweckmäßigkeit der Wastregel wirke besseinmend auf meine Ansicht über ihre Unaussührbarkeit. "Ew. Excellenz wollen aus diesem Erunde die Magerkeit meines Berichts 3) entschuldigen.

Ich freue mich, daß die Ansichten Sr. Majestät über die Zollfrage4) so entschieden sind, din aber ganz der Ansicht Ew. Excellenz, daß erst im Falle zwingender Nothwendigkeit mit der Aufstellung kategorischer Alternativen vorzugehen sein möchte. Durch anerkennende Worte und gefällige Formen ist gewiß viel zu machen. In diesem Sinne wäre es zweckmäßig, wenn unsere Zeistungen mehr Vertrauen zu den Mittels und Kleinen Negierungen außsprächen, anstatt sie durch Geringschäßung und hohen Ton zu verlehen. Viellicht könnte Ihr Herr Vruders namentlich der Kreuzzeitung in seinem und meinem Namen einen Wunsch in dieser Beziehung außsprechen. Vanern und Sachsen klagen hier gegen mich, daß ihnen durch die Haltung unserer Presse jede Annäherung erschwert werde.

Als ich dieses schrieb, tam ber Herzog von Augustenburg, mich zu besuchen. Bon seinen Entschließungen und von bem Dänischen Anerbieten über-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 64, Rote 1.

<sup>2)</sup> Uber ben Inhalt biefes Erlaffes of. Banb I. S. 89, Rote 2.

<sup>3)</sup> herr von Bismard beutet bier auf ben in Band I, S. 93, Rote 1 bezeichneten Bericht vom 15. April 1852 bin.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 62 f.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 33, Rote 2.

1852 haupt hat er kein Wort gesprochen. Heinrich Arnim 1) hat, solange er hier April 18. war, viel mit dem Herrn Herzog verkehrt; er soll von hier nach München gegangen und dort mit Franke, ehemaligem Statthalter in Schleswig, jeht in Coburgischen Diensten, zusammengetrossen sein. Gagern 2) und Jucho hat er ebenfalls viel gesehn, solange er hier war; auch verkehrte er viel in dem Hause der Frau von Günderode, 3) bei welcher Herr von Radowik 4) sein Haupt tier aufzuschslagen pslegt und Herr von Sydow, 5) ihr Verwandter, wohnt, wenn er dier ist.

Die Reise des Herrn von Radowih nach London hat den Leuten hier viel Kopfzerbrechen gemacht; bei seiner ersten Durchreise nahm er Frau von Reuter, die Schwiegermutter Schukoffsky's, von hier mit nach Baden.

Die Bekanntschaft bes Grafen Neffelrobe ) wird mir fehr intereffant fein, und tomme ich mit Bergnugen zu ber Zeit nach Berlin.

Ift in der Rammer Mangel an Stimmen, fo befehlen Ew. Excellenz über mich; nur bei der Berathung über Neubildung der Ersten Rammer?) wurde ich es lieber feben, wenn meine Geschäfte mich bier fesselten".

29. Eigenhandiger Bericht, betr. einen Wechsel in der Person des Präfidialgesandten. Hannoversche Ministerkriffs und Parteiverhältnisse. Bedeutung und Erfolglosigkeit eines Auftretens des Herrn v. Bismarck gegen die Nitterschaft in der Preußischen Kammer. Graf v. Thun. 23. April 1852.

upril 23. "Ew. Excellenz werben vielleicht schon durch Herrn von Gerlach aus meinem Schreiben, welches ich heute an denselben gerichtet habe, ersahren haben, wie sehr ich besorgt bin, daß ein möglicher Wechsel in der Person des Österreichischen Bundestagsgesandten Herrn von Profesch<sup>8</sup>) hierher führen könnte, wo ohne Zweisel, vermöge der eigenthümlichen Stellung der Präsibialgesandtschaft, noch schwerer mit ihm zu leben sein würde, als in Berlin. Bon Graf Thun selbst und von Frau von Brints, der Schwester des Grasen Buol, 9) weiß ich, daß das Verhältniß zwischen biesen beiden Herren, auf Grund persons

<sup>1)</sup> Freiherr von Arnim, Minifter bes Auswärtigen Märg 1848.

Deinrich Bishelm August Freiherr von Gagern, Präfibent ber beutschen Nationalversammlung bes Jahres 1848 und Reichsminister.

<sup>3)</sup> Freiberr von Gunberobe, Schöffe von Frantfurt a. D.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 6, Rote 3.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 8. Rote 2.

<sup>6)</sup> Graf von Reffelrobe, Ruffifcher Reichstangler.

<sup>7)</sup> cf. oben G. 60, Dote 4.

<sup>8)</sup> Freiherr von Proteich Diten, Geheimer Rath und Felbmaricall - Lieutenant, feit Marg 1849 Beterreichifder Gesanbter in Berlin.

<sup>9)</sup> cf. oben G. 67, Rote 1.

fonlicher Berührungen aus früherer Zeit, ein schlechtes ift. Außerdem hat Graf Thun an ben Fürsten Schwarzenberg bittere Urtheile über herrn von April 23. Werner 1) geschrieben, Die bei bem ploglichen Tobe bes Fürften entweder in Die Sande bes Betheiligten felbft, ober boch in die bes Grafen Buol gerathen fein werben, fo daß zwischen bem die beutschen Geschäfte leitenden Berrn von Berner und Grafen Thun tein gegenseitiges Bertrauen mehr obwalten wird. Da nun gerabe die hiefige Stellung mehr als jebe andere für ihren Inhaber bie Nothwendigkeit mit fich bringt, fich bas Bertrauen feines Chefs zu bewahren. fo fpricht Graf Thun felbft von der Möglichkeit, daß ihm feine hiefige Stellung unhaltbar erscheinen tonne. Nachbem feine Aussicht, nach London verfett zu werben, geschwunden ift, fagte er mir, er würde aus bem Dienft scheiden, wenn nicht Familienverhältniffe ihm ben Aufenthalt zu Saufe verleideten. Sollten Em. Ercelleng gelegentlich von ber Intention bes Raiferlichen Cabinets hören. hier eine Underung eintreten zu laffen, fo wende ich mich an Ihr Wohlwollen mit ber Bitte, mich nach Rraften vor bem herrn von Brotesch ju schüten; Graf Rechberg 2) ware nach Allem, was ich hore, bem entschieden vorzuziehen. als ein zwar leibenschaftlicher, aber gerader und ehrliebenber Mann. Lieber als Beide behalte ich Thun, trop mancher Bunderlichkeiten.

Herr von Bothmer 3) schilderte mir heute, wie in Hannover durch Gerüchte und Preußische Blätter die Ansicht genährt werde, als ob unsere Regierung, aus Besorgniß vor Österreichischer Tendenz der Ritterschaft, letztere fallen lasse und ultraliberale Tendenzen begünstige, auch der Entwickelung der letzten Ministerkrifis die jetzige Richtung 1) gegeben habe. Ich versicherte ihn, daß dergleichen ganz aus der Luft gegriffen sei, und die Königliche Regierung sich weiter nicht bei der Sache betheiligt habe, als durch Darlegung ihres Bertrauens auf die Person des Herrn von Schele. 5) Das letztere Gesühl stheilt auch Herr von Bothmer, er fürchtet aber, mit manchen seiner Parteigenossen, daß Schele weiter werde gedrängt werden, als er jetzt zu gehen gedenke, und so auf einen Punkt gelangen werde, wo der innere Widerspruch ihn zu plößlichem Auskritt bewegen müsse; dann solge wieder der Stüde'sches) Naditalis-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 65, Rote 3.

<sup>2)</sup> Johann Bernhard Graf von Rechberg und Rothenlöwen, geboren 17. Insi 1806, bei der Ernennung Schmerling's zum Österreichischen Minister im Juli 1848 zu bessen Andholger als Bevollmächtigter bei der Centralgewalt ernannt; 1851 erhielt er die Stelle eines Österreichischen Internuntins in Constantinopel, 1853 wurde er dem Feldmarschall Radehtlich ist die Civil-Angelegenheiten des sombardisch-venetianischen Königreichs ad latus beigegeben; poäter (1855) Bundes-Prässbulgejandber im Frankfurt a. M.

<sup>3)</sup> von Bothmer, Staaterath, Sannovericher Bunbestagegefanbter.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 61 f.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 7, Rote 1.

<sup>6)</sup> cf. oben G. 62, Rote 2.

mus, aus beffen Banben bie Bugel ber gewaltsamen Reaction anheimfallen April 23. wurden. Abgesehen bavon, ob gerade biefe Reihenfolge eintritt, glaube ich boch, bag entweder burch Schele ober nach ihm die ritterschaftliche Bartei entweber an's Ruber ober zu entscheibenbem Ginfluß nach einiger Beit gelangen wird, und bag es nüglich für Preugen ift, wenn burch bie Preffe und fonftige Wege bahin gewirft wirb, bag biefe Partei fich nicht baran gewöhnt, uns als Begner und Ofterreich und ben Bunbestag als einzigen Antergrund für ihr Schiff zu betrachten. Auch herrn von Schele felbit bereitet es Schwierigfeiten in ber Berfolgung bes von ihm eingeschlagenen Beges, wenn es ben Unschein hat, als glaubten wir ihm zu helfen, indem wir die Ritterschaften angreifen. Ich weiß, bag letteres nicht ber Rall ift, aber es ware meines Erachtens nicht ohne Ruben, wenn burch die Breffe und burch Außerungen bes Grafen Noftig 1) gegenüber ben Mitgliebern jener Bartei und anderen geeigneten Berfonen ber falfchen Auffaffung entgegengetreten murbe, als ob Breugen bie Sannoveriche Ritterschaft als Ofterreichische Bartei betrachte und ihr beshalb ben Rrieg mache.

Die telegraphische Mittheilung über bie morgen in ber Zweiten Rammer stattfindende Berhandlung erhielt ich gestern Abend, so bag ich, wenn ich mit ber nachften Gelegenheit hatte abreifen wollen, um ben Bunfchen Gr. Majeftat in Diefer Sache zu entsprechen, boch erft morgen Abend eingetroffen fein murbe. Aber felbst wenn ich ba ware, und bie Rahl ber für bie Auffaffung unferes Allergnäbigften Berrn Stimmenben um Ginen ober Ginige vermehrte, fo murbe biefer Bortheil ben Nachtheil nicht aufwiegen, ber für bie Regierung und namentlich für die Krone im engeren Sinne aus ber Decompofition unferer Bartei hervorgeben wurde. Wenn ich mich öffentlich burch ein Botum ober gar burch eine Rebe gegen bie Ritterschaft von biefer losfagte, fo wurde bas gerabe in bem entschloffenften und innerften Theile unferer Partei einen unheilbaren Spalt laffen, und ich murbe bas verlorene Bertrauen meiner politischen Stüten in ber Kammer und im Lande fo leicht nicht wieder gewinnen. Daß die Stellung, in welche unfere Ritterschaft in biefer Sache gerathen ift, eine schiefe und mehr durch Barteiumtriebe, als burch sachliche Gründe herbeigeführt ift, habe ich Gr. Majeftat wiederholt erflart; will man aber als Mitglied einer Partei Ginfluß behalten, ober es auch nur bleiben, fo barf man fich auch von ben Thorheiten feiner Partei nicht feinbfelig losfagen, wenn man fie nicht fich unterwerfen tann. Für eine Thorheit halte ich es, in Breugen eine confervative Abelsopposition im Wiberspiel gegen bie Rrone ju machen. Dagu fist uns ber Absolutismus ju fehr in succo et sanguine, und eine Entfrembung zwischen Krone und Ritterschaft tann nur bahin führen, Die Schreiber- und

<sup>1)</sup> cf. oben G. 51, Rote 1.

Gendarmen-Herrschaft nomine regis als einzigen Ausgangspunkt übrig zu 1852 lassen. Wenn ich aber im vorliegenden Fall mich, wie Se. Majestät es auf-April 23. saßt, gegen die versehlte Richtung meiner Standesgenossen in die Bresche werfen wollte, so würde ich keinen anderen Ersolg haben, als daß diese mit aufrichtigem Bedauern in mir für alle Zukunst einen, durch Amt und Würde erkausten Überläufer in das Lager serviler Büreaukratie erblickten, und der augenblicklich durch mich Sr. Majestät erwiesene Dienst würde, wie ich glaube, sehr viel geringer sein, als meine Einbuße an Fähigkeit, dem König serner Dienste zu leisten. Diese Erste-Kammer-Sache geht, das din ich überzengt, schließlich doch in das Geleise, in welches Se. Majestät sie haben will, mag es auf den jekigen Wurf gesingen oder nicht.

Morgen früh habe ich mit Graf Thun eine Schnepfenjagb, |auf ber er mir wohl fein Berg ausschütten wirb".

30. Eigenhändiger Bericht, betr. die außerordentliche Sendung des Herrn v. Bismarck nach Wien: Besuch bei dem Grafen v. Arnim. Schwierigkeit einer Audienz bei der Erzherzogin Sophie. Unterredung mit dem Grasen v. Buol über die Zollfrisse und die Zollunion. hintertreibung eines Empsanges des herrn v. Bismarck am Kaiserlichen Hoslager durch den Grasen v. Buol. Frau v. Meyendors. Preise und Münzwerhältnisse in Wien. Erndte-Aussichten. Besuch bei dem Fürsten v. Metternich und Begegnung mit dem Grasen v. Rechberg. Berhalten des Grasen v. Buol bei einer wiederholten Begegnung. Fürst v. Schwarzenberg. Die Fürstinnen v. Schönburg und v. Brehenheim. Unterredung mit dem Feldmarschall Fürst zu Windischgafs. Die Träger der Preußenseinslichen Richtung in Wien. Wien, 10. und 11. Juni 1852.

"Ew. Excellenz zeige ich an, daß ich vorgestern Abend hier eingetroffen 1852 bin. 1) Ich begab mich unmittelbar nach meiner Ankunst zum Grasen Arnim 2) Iuni 10. und überreichte ihm die an ihn gerichteten Depeschen. Er war schon im Bett und glaubte, daß ich als Reisender käme; die Nachricht, daß ich zu seiner Bertretung geschicht sei, überraschte ihn und er sand das Arrangement ungewöhnlich, um so mehr, da nichts hier zu thun sei.

Ich hatte die Absicht, auch mit bem von mir überbrachten Schreiben 3.

<sup>1)</sup> Bergi. auch bie Banb I, S. 102 ff. abgebrudten Berichte bes herrn von Bismard über feine außerorbentliche Sendung nach Bien.

<sup>2)</sup> Graf von Arnim-heinrichsborff, außerorbentlicher Gesanbter Preußens am Wiener hose schaftabigt 6. Mai 1851). herr von Bismard wurde nach Wien entsandt, um den Grafen Arnim während eines ihm gewährten sechswöchentlichen Urlaubs zu vertreten. of. Band I, S. 102.

M. ber Königin an J. A. H. die Erzherzogin Sophie in Schönbrunn 1) mich zu Juni 10. melden, um dort zu erfahren, ob und wie es thunlich sei, daß ich Sr. M. dem Kaiser nach Ungarn solge und dort vorgestellt würde, um, wenn nicht meine Creditive, doch das eigenhändige Schreiben Sr. M. des Königs zu überdringen. Diesen Weg gestattet indessen die hiessige Hossitist nicht, wie mir Graf Arnim wiederholt und bestimmt erklärte, und Graf Buol? dei meiner Unterredung gestern Morgen bestätigte. Bon beiden Seiten wurde mir gesunt, daß die Beschaffung einer Andienz dei der Frau Erzherzogin, bei der zeitigen Abwesenheit der odersten Hossignen, zwei dis drei Tage Zeit ersordern werde. Ich habe daher den mir als vorschriftsmäßig bezeichneten Weg einschlagen müssen, wonach das Schreiben J. M. der Königin durch den Grafen Arnim an das Hosmaschlassenkallen übermittelt worden ist, und ich weitere Besehle der Frau Erzherzogin zu gewärtigen habe.

Graf Buol empfängt fremde Gefandten nur an brei Tagen in ber Boche pon 2 bis 4 Uhr. Da gludlicher Weise gestern ein folder Tag war, so fuhr Graf Arnim mit mir zu ihm. Die Erzählungen von bem fteifen und boutonnirten Wefen biefes Minifters habe ich nicht beftätigt gefunden; feine Saltung ift ruhig und besonnen, aber freundlich mit einem Anschein von Grabheit. Er fchien etwas empfindlich barüber, bag er von meiner Sendung hierher feine vorgängige Renntniß gehabt hatte. Nachbem er Em. Excellenz eigenhändiges Schreiben gelefen und ich ihm ben ungefähren Inhalt unferer jüngsten Rollconferengen 3) mitgetheilt, auch bas Schriftftud gur bemnächstigen Ginficht abgegeben hatte, fprach er fich etwa in folgender Art aus: Das Aufhören ber bisherigen volkswirthichaftlichen Sfolirung Ofterreichs liege eben fo febr in Dentichlands wie im eigenen (Ofterreichischen) Intereffe; Ofterreich habe gethan, mas in feinen Rraften ftebe, um einen befferen Buftand herbeizuführen; ber wichtigste feiner Bundesgenoffen weigere fich, die bargebotene Sand anzunehmen. für Öfterreich bleibe banach nichts übrig, als nunmehr ruhig abzuwarten, daß man von unserer Seite den Augenblick für gekommen erkläre, wo Breußen bereit sei, auf die Anträge Österreichs einzugehen; bis dahin werde die Haltung bes hiefigen Cabinets eine paffiv abwartenbe fein. Das aber konne man von Ofterreich nicht verlangen, daß es benjenigen beutschen Staaten, welche Ofterreichs Bunfchen entgegengetommen feien und bie Rollunion mit Ofterreich für vortheilhaft und für nothwendig hielten, nunmehr den Rath ertheilen folle, von bem Berlangen nach einer Unterhandlung über biefe Frage Breugen

<sup>1)</sup> Friederike Sophie Dorothea, geboren 27. Januar 1805, bes verstorbenen Königs Maximilian Joseph von Bayern Tochter, vermählt 4. Rovember 1824 mit Erzbergog Frang Carl Joseph, bem Bater bes Kaijers Frang Joseph I (Schwester ber Königin Elijabeth von Breuften).

<sup>2)</sup> cf. oben 6 67, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 62 f.

gegenüber gurudzustehen. Die Berhandlungen gwischen uns und unseren Rollverbündeten berührten Ofterreich nicht, und wir mußten gufehen, wie wir uns Juni 10. mit ihnen einigten. Ich erwiderte, daß ich burch bas Gehörte nur die Uberzeugung bestätigt fande, daß die Meinungsverschiedenheit zwischen Berlin und Wien, bei näherer Besprechung ber Unficht hier und bort, gar nicht fo erheblich fei, als man gewöhnlich annahme, benn eine Saltung bes hiefigen Cabinets. wie bie von bem Grafen angebeutete, fei unferen Bunfchen und Intereffen volltommen entsprechend und nur ju munichen, bag bie Staaten ber Darmftädter Coalition2) fich keinen Täuschungen über die Stellung Österreichs hingaben, ba fie, wenn fie ber Neutralität ber Stellung Ofterreichs gewiß waren. ohne Zweifel nur ihre Intereffen zu Rathe gieben, Die Reconstruttion bes Bollvereins beschleunigen und uns baburch in die Möglichkeit feten murben, bem Biener Cabinet bie Aufrichtigfeit unseres Strebens nach einer handelspolitischen Annäherung zu bethätigen. Breufen tonne in biefer Frage lediglich feinen vollswirthschaftlichen und finanziellen Bortheil zu Rathe giehen; Diefer bebinge einen Rollverein mit bem Gubweften burchaus nicht, und ber Erhaltung besfelben Opfer zu bringen hatten wir feinen Beruf. Bir erwarteten eine gang freie, aber nach Möglichkeit beschleunigte Entschließung unserer bisherigen Berbundeten, um recht balb bemnächft unfere Beziehungen gu Ofterreich und unfere eigenen Ginrichtungen reguliren zu konnen. Diefe Themata murben von beiben Seiten wieberholt und variirt. Der Gefammteinbrud blieb mir, bak man eine fo bestimmte Ablehnung ber Borichlage in ber Rollconfereng hier nicht erwartet hatte. Gleich barauf hat Graf Buol eine Befprechung mit ben übrigen Ministern gehabt, und Graf Blaten,2) ber mit ihm gegeffen, fagte mir fpater, bag er ungewöhnlich verftimmt gewesen und über bie schlechten Neuigkeiten geklagt habe, die ich mitgebracht.

Wein Bunsch war, nach dieser Einführung bei Graf Buol und Überreichung der Abschrift meiner Creditive, mit dem Nachtzuge nach Best zu gesen, um dem Kaiser das eigenhändige Schreiben Sr. M. des Königs zu überbringen. Graf Buol sagte, er werde darüber ungesäumt die Besehle Sr. M. des Königs zu überbringen. Graf Buol sagte, er werde darüber ungesäumt die Besehle Sr. M. des Kaisers einholen und könne mir nur rathen, dieselben hier abzuwarten, da ich erst am anderen Tage (heute) in Pest ankommen, wegen des Zusammensströmens der Ungarn zu der Kaiserlichen (Frohnleichnens) Procession kein Unterkommen, auch an dem Tage schwerlich Gelegenheit sinden werde, mich dem Kaiser zu nähern, zumal fraglich sei, od Se. Waisstät ohne Anwesenheit des Ministers mich empfangen werde, da meine amtliche Eigenschaft doch schon unter der Hand — durch Gräfin Ugarte die ich höre — am Hose gemeldet fei.

<sup>1)</sup> cf. Banb I, S. 89, Rote 1,

<sup>2)</sup> cf. oben G. 46, Rote 4.

<sup>3)</sup> Elisabeth Caroline Louise, alteste Tochter bes Freiherrn von Rochow, Breufischen Gesanbten in St. Betersburg, vermählt mit Joseph Graf von Ugarte, R. R. Rammerer und (bis 1849) Ofterreicischieder Gesanbter in Stuttgart.

volle Berftanbigung.

Um Freitag (morgen) reife Se. Majeftat gang fruh nach ben Cantonnements ber Juni 10. Truppen auf mehrere Tage in's Land und Die Reiseroute fei bem Ministerium gang unbekannt. Aus Allem ging bervor, baf Graf Buol nicht wünscht, baf ich ohne ihn und ohne Borbereitung mit Gr. DR. bem Raifer in Berührung fomme. Dies wird mir von befreundeter Seite mit bem Rufat bestätigt, baß ber neue Minifter fich noch fehr wenig vertraut mit ben Geschäften fühle, und bei ber täglich zunehmenben felbständigen Entschiedenheit bes Raifers angftlich fei, fowohl in Faffung von Entschließungen ohne vorherige Billigung Gr. Dajeftat, als auch in Übermachung bes Bertehrs Underer mit Sochftbemfelben. Ich hatte gehofft, bag ber Brief 3. D. ber Königin mich in ben Stand feben wurde, burch Bermittelung ber Frau Erzherzogin Sophie biefe Schwierigkeiten ju beben, aber wie gefagt, habe ich nicht ju J. R. Sobeit gelangen konnen. Meine gange Sendung ift ein fehr entgegenkommender Schritt bon unferer Seite und wird von ben hiefigen Blättern als folder behandelt und ausgebeutet; ich habe beshalb geglaubt, jede Demarche vermeiben zu muffen, bie als ein verfehlter Berfuch, mich Gr. Majeftat ober ber Frau Ergherzogin gu nähern, gebeutet werden konnte, und biefe Betrachtung hat mich abgehalten, von Saufe aus ben fürzeften Weg zu ergreifen, und ohne Rückficht auf Buol, lediglich als Überbringer eines Briefes unferes Allergnädigften Berrn an Se. M. ben Raifer nach Ungarn zu gehen und Letteren aufzusuchen. Die Aufforderung, biefes Schreiben burch bas Ministerium beforbern zu laffen, lehnte ich mit ber Angabe ab, bag ich ben Befehl hatte, bas Allerhöchfte Schreiben felbft ju überbringen. Es ift bemnach noch in meinen Sanben, worüber ich Em. Excelleng bitte, mich bei unferem Allergnäbigften herrn nothigenfalls auf Grund ber vorstehenden, beshalb etwas weitläufigen Darftellung rechtfertigen gu wollen. Der Befuch bei Graf Buol enbete mit einer Ginlabung auf morgen Mittag, einem freundlichen Sanbebrud und bem Ausbrud ber Soffnung auf

Ich sah dann Frau von Meyendorff, 1) die eben Recondalescentin von einem Fieber ist, mich sehr ausstragte, sich zu meiner Berwunderung unsreundlich über Graf Arnim äußerte und nicht begreisen zu können erklärte, warum wir Rochow nicht hierber schickten, und was wir eigentlich gegen Prokesch hätten, der sich 1850 sehr versöhnlich gezeigt habe, troß angeborner Heftigkeiten, die wollte mir eine Audienz bei der Frau Erzherzogin vermitteln, besann sich aber nachher, daß sie ihrem Bruder nicht "ins Gehäge kommen" dürse. Sie bezahlt für 1½ Etagen, etwa von der Größe wie Ew. Excellenz Wohnung, 11 100 Fl. C. Miethe.

Überhaupt find die Baluta-Berhältniffe hier ber Borwand zu maßlosen

<sup>1)</sup> Die Fran bes Ruffifchen Gefanbten in Wien, eine Schwefter bes Minifter-Bra-fibenten Grafen Buol.

Preissteigerungen aller Gegenstände geworden. Der Conventionsgulben in 1852 Papier hat fast direkt die Stelle des Fl. W. W. eingenommen. Preußisches Junt 10. "Geld wird man nicht so gut los, als ich glaubte, namentlich Gold nicht. Sils ber habe ich noch gar nicht gesehen, außer in meiner Börse; man nimmt aber die schmutzigen Sechskreuzer-Zettel überall willig.

Die Erndte hier in Rieberöfterreich, sowie in ben Theilen von Mähren und Böhmen, die ich sah, wird im Gangen schlecht. Biele Felder find wegen Mangel an Regen schon gelblich und vor der Reise verdorrt, ebenso der Rasen; man will mir kaum glauben, daß es bei uns saft zu naß ift.

Borgestern Abend war ich bei dem Fürsten Metternich; 1) seine Geistes- Juni 11. frische, sowie Gesicht und Gehör haben seit vorigem Sommer sehr abgenommen, wenn er nicht am Morgen anders ist als am Abend. Was er außer Erzählungen aus der Vergangenheit spricht, hat nicht immer Zusammenhang und verständlichen Schluß. Graf Rechberg 2) sernte ich dort kennen; ich hatte ihn anders gedacht; seine brillentragende Erscheinung hält etwa die Mitte zwischen Robert Golbs 3) und dem Hospitaler Decker, und er sieht mehr wie ein Kammergerichtstath aus, als wie ein Diptonat und Graf Rechberg. Er war sehr entzgegenkommend und mittheisend für mich, und gefällt mir sonst gut; aber auch er glaubt, der Deutsche Bund würde durch eine ofssieielle Adoption der schwarzerothgoldenen Farde Kräfte gewinnen und solche der Demokratie entziehen. Er geht nicht nach Constantinopel, weil man sich geweigert hat, ihm das dortige corrumpirte Subalternpersonal — Testa 4) 2c. — zu opfern.

Auf dem Diner bei Lord Westmoreland b) sah ich gestern den Grasen Buol. Er hatte offendar noch keine genügende Antwort von Pest, obschon der Telegraph in drei Stunden communicirt, denn er war in sichtlicher Verlegenheit, was er mit mir sprechen sollte, und schwankte zwischen Ausweichen und Annähern, die er im Augenblicke der Trennung entschieden auf mich zuging und mich fragte, od ich schon einmal in Wien gewesen sei. Gewiß ist es Verlegenbeit und Unentschlossenheit, was ihn in den Auf abstoßender und anglomaner Steisseit gebracht hat. Eigenthümlich sinde ich, daß er mit keiner Silbe davon spricht, ob und welche Schritte er gethan hat, um die Besehle des Anisers über mich einzuholen, und daß er nach zwei Tagen meinen ofsiciellen Antrittsbesuch noch nicht erwidert hat. Fürst Schwarzenberg hat, wie ich höre, den Gesandten niemals Gegenbesuche gemacht.

<sup>1)</sup> Filrft von Metternich, vom Mai 1821 bis Marg 1848 Cfterreichifcher Sans, Sofund Staatstangler.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 71, Rote 2.

<sup>3)</sup> Robert Heinrich Lubwig Graf von der Golh, geboren 6. Juni 1817, damals (1852) Preußischer Legationsrath, später Gesandter am Französischen Hofe.

<sup>4)</sup> Beinrich Freiherr von Tefta, R. R. Agent und Generalconful für die Molbau.

<sup>5)</sup> Graf von Bestmoreland, Bebeimer Rath, Großbritannischer Gefandter in Bien.

Uestern Abend habe ich in den Fürstinnen von Schöndurg und BretzenJuni 11. heim zwei überraschend liebenswürdige Schwestern des verstorbenen Fürsten
Schwarzenderg im Hause der Ersteren kennen gelernt. Ebenso den Feldmarschall
Fürst Windischgräß, der mich gleich bei seinem Eintritte auf den ganzen Abend
in Beschlag nahm, sich mit Vitterkeit über die amtliche Revolutionirung des
Landes durch die Gesetzgebung und über die Unmöglichkeit eines Systems auss
sprach, welches sich nur auf Soldaten und Beamte von meistens wenig Vildung und Woral stützen wolle. Mit der größten Anerkennung und Freundschaft sprach er über alles Preußische. Letzteres soll auch die Stimmung der
höheren Wiltiairs in der Nähe des Kaisers sein, der Generale Graf Grünne, 1)
Degenselb. 2) Heß 3 und Anderer.

Als Träger der seindlichen Richtung gegen uns, besonders auf dem handelspolitischen Gebiete, bezeichnet man mir die vom verstorbenen Premier-Minister gehobene "Juden-Clique" — Bach. † Hock † und Zeitungsschreiber, obichon Bach kein Jude ist. Um so wünschenswerther wäre es mir. Bekanntschaften in der militairischen Welt, die den Kaiser umgiebt, anzuknüpsen. Die Undekanntschaft des Erasen Buol mit dem Lande und den Geschäften, von der ich allgemein höre, trägt dazu bei, den Einfluß des Schwarzenbergschen Rachlasses aufrecht zu erhalten. — Ich schließe hier, weil sich gerade eine Gesegenheit zur Beförderung bietet".

31. Eigenhändiger Bericht, betr. den Aufschub eines Empfanges des herrn v. Bismard durch den Kaiser von Ofterreich. Aussichten über das Ergebnis der Mission in Bezug auf die Zollfrage. Empfang des Kaisers von Österreich in Pest und fernere Reisedispositionen Desselben. Ansichten des Grasen v. Platen über die Österreichische Follpolitist. Zeitungsnachrichten über herrn v. Bismard's Mission. Frau v. Meyendors. Damen-Diplomatie in Wien. Frhr. v. Manteussel. herr v. Linden. Wien, 12. Juni 1852.

Juni 12. "Ein Aufschub in der Reife des Überbringers gestattet mir noch eine Nachschrift zu meinem Briese von gestern. 6) Graf Buol theilte mir, als ich gestern bei ihm zu Tisch war, eine vom gestrigen Tage um 2 Uhr Mittags aus Ofen datirte telegraphische Depesche des Grasen Grünne mit, etwa des In-

<sup>1)</sup> Graf von Grunne, Felbmarichall-Lieutenant, Erfter General-Abjutant bes Raifers.

<sup>2)</sup> Graf von Degenfelb Schonburg, Felbmaricall elieutenant, Thef ber Armee-Organisation und Inspetteur aller Militair Bilbungsanstatten.

<sup>3)</sup> Freiherr von Beg, Felbzeugmeifter, Chef bes Generalftabes.

<sup>4)</sup> Dr. Bad, Minifter bes Innern (feit 28. Juli 1849).

<sup>5)</sup> cf. oben G. 52, Rote 1.

<sup>6)</sup> cf. bie vorbergebenbe Urfunbe.

halts, daß Ge. Dt. ber Raifer, im Begriff Dfen zu verlaffen, mich bort nicht mehr empfangen tonne und Graf Buol ben Brief Er. M. bes Konias ans Juni 12. nehmen und befördern folle. Da der Telegraph von Ofen-Beft nur Gine Stunde Beit braucht, ich aber ben Grafen Buol ichon am 9. Bormittags um bie Erlaubniß gebeten hatte, bas Allerhöchfte Schreiben an Se. M. ben Raifer überbringen zu burfen, fo fant ich in bem jenfeitigen Berfahren nicht benjenigen Grad von Empressement, ein Schreiben unseres Allergnäbigften Berrn in Empfang zu nehmen, ben wir unter ben gegenwärtigen Umftanben, nachbem wir ben erften Schritt gur Befeitigung ber vorhandenen Spannung gethan haben, erwarten burften. Es geben taglich brei Buge nach Ungarn und in weniger als zehn Stunden ift man in Beft, es war alfo reichliche Belegenheit, die Sache einzurichten, ober boch Beranlaffung zu einer entschulbigenben Bemerkung, wenn man es nicht that. Ich fagte mit Rudficht auf biefe Umftanbe bem Grafen, bag ich von Gr. Majeftat ben Befehl hatte, bas Schreiben felbft gu überbringen, und, wenn bas nicht anginge, Die Befehle bes Ronigs in biefer Beziehung erbitten werde; ich bat babei zu entschuldigen, wenn meine Reuheit in bergleichen Geschäften mich vielleicht buchstäblicher an einem erhaltenen Befehle hangen laffe, als in ben Abfichten Gr. DR. bes Ronigs gelegen haben moge. Ich bin babei lediglich von bem Buniche geleitet worden, bag von uns nicht größere Saft an ben Tag gelegt werbe, als von jener Seite, jumal bie Thatfache meiner Sendung und bes Überbringens besonderer Schreiben bier ohnehin fo gedeutet zu werden scheint, als ob nicht höhere politische Zwecke und bunbesfreundliche Gefinnung, fonbern eine brangenbe Beforanif vor bem Refultat unferer Bollverhandlungen 1) uns bie gefuchte Berftanbigung gum Bedürfniß machte. Wie fehr man bie Dringlichfeit biefes Bedürfniffes für uns überschätt, hat mir gestern eine lange Unterhaltung mit Herrn von Linden 2) bewiesen, ber ju glauben vorgiebt, bag wir revolutionare Regungen ju fürchten hatten, wenn wir ben Rollverein nicht erneuerten. Im Übrigen wurde ich es für unverfänglich gehalten haben, bem Grafen Buol bas Schreiben auszuhändigen, und war meine Abficht, bamit nur folange ju warten, als ju ber Annahme nöthig ift, bag ich nach Berlin gefchrieben habe, und burch bas Richteingeben einer telegraphischen Depesche verständigt morben fei.

Ich glaube nicht, daß meine Mission hier ein positives Resultat in Bezug auf die Zoulfrage bringen wird; der Eindruck, den ich davon auf unsere anderen Berbündeten erwarte, ist der, daß wir in jeder Urt bemüht gewesen sind, das, was wir thun mußten, in bundesfreundlicher Weise zu thun, der Mangel an eingehendem Verhalten aber auf Seite Österreichs gewesen sei. In der

<sup>1)</sup> cf. oben G. 62 f.

<sup>2)</sup> be Beule Freiherr von Linben, Staatsrath, Burttembergifcher Gefanbter in Bien.

1862 Richtung finde ich auch die Zeitungsente von einer meiner Abreise vorherJuni 12. gehenden Conferenz mit Brokelch nühlich.

Se. M. ber Kaifer foll in Peft die Alt-Confervativen kalt empfangen haben; er hat deutsch und wenig mit ihnen gesprochen, mit dem Bolk aber ungarisch. Seine Anrede und sein gutes Reiten haben unter einem Sturm von Eljen ein begeistertes Durchbrechen der für die Zuschauer gezogenen Schranken zur Folge gehabt. Der Kaiser wird am 23. in Ofen erwartet, und vor dem werde ich ihn vermuthlich nicht sehen.

Graf Platen!) sagt mir, er sei angewiesen, nach allen Kräften bahin zu wirken, daß Österreich die Hand biete zur Erhaltung und baldigen Reconstruktion des Zollvereins. Er meint schon bei Gelegenheit der hiesigen Zollconsernzen die Gewißheit erhalten zu haben, daß Österreich nicht darauf bestehen werde, einen bestimmten Termin zum Eintritte der gewünschten Zollunion genannt zu sehen. Die kleinen Staaten hätten dieses Zugeständniß zur Erleichterung des Preußischen Beitrittes durchgeseh, und man werde zusrieden seiner "Union zu gelegener Zeit" erreicht. Das wird wohl richtig sein, mit der Richtung ting fünnten wir uns bestemnden, mit der officiellen Bezeichnung der Union als Ziel vielleicht weniger.

Der Lloyd thut mir die unverdiente Chre an, meine Sendung mit der von Ew. Excellenz nach Olmüß zu vergleichen.

Frau von Meyendorff?) hat mich heute zu einem Diner tête-å-tête eingelaben, wo ich nähere Bekanntschaft mit ihren biplomatischen Talenten machen werbe. Die Damen-Diplomatie scheint hier überhaupt mehr als bei uns im Schwunge geblieben zu sein. Auch Frau von Linden (Württemberg — geb. Hägel —) hat mir Proben davon gegeben, und wünscht heute Abend die Berhandlungen sortzusetzen.

Ich sehe aus den Zeitungen, daß Ew. Excellenz heute und morgen in Breslau sind, und da die Abreise des Mr. N. auch heute nicht ganz sicher ist, so will ich dies lieber durch meinen Diener nach Oberberg schicken, damit es vielleicht morgen noch zu Ihnen gelangt.

Herr von Linden verläßt mich eben; die Herbeiführung einer Berständigung liegt auch ihm febr am Berzen".

<sup>1)</sup> of. oben G. 46, Rote 4.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 76, Rote 1.

32. Eigenhändiger Bericht, betr. die Aushändigung des Königlichen Handschreibens an den Kaiser von Österreich. Anschluß Oldenburgs an Preußen in der Zollfrage. Hannoversche Borschläge für die Reconstruktion des Zollvereins. Unterredung mit Frhr. v. Kübeck. Promemoria Klindworth's. Pheinbund-Belleitäten. Besuch bei dem Grasen v. Buol. Bundespressache. Liquidationswesen am Bunde. Obercommando über die Bundestruppen in Frankfurt a. M. Borstellung bei dem Kaiser Franz Joseph. Urlaub an herrn v. Werthern. Wunsch bezüglich der Rücksehr nach Frankfurt a. M. Ausklassungen der Wiener Gesellschaft. Die Minister Frhr. v. Bach und v. Krauß. Der Kaiser Franz Joseph. Wien, 18. und 19. Juni 1852.

"Ew. Excellenz Schreiben vom 14. habe ich vorgestern durch den Überbringer dieses richtig erhalten. Ich würde von Hause aus kein Bebenken ge3uni 18.
tragen haben, den diesseitigen Wünschen in Bezug auf die Aushändigung des
Schreibens Sr. M. des Königs zu genügen, wenn nicht ein gewisser Mangel
an Entgegenkommen mich genöthigt hätte, auch meinerseits zeden Anschein von
Empressennent zu vermeiden, und ich zweiste nicht, daß ich in Ew. Excellenz
Sinne gehandelt habe, wenn ich, auch ohne Eingang fernerer Weisungen abzuwarten, das Allerhöchste Schreiben nach Verlauf einiger Tage ausgeliesert
habe.

Die Nachricht von dem unbedingten Anschlusse Olbenburgs!) ist natürlich im Lager unserer Gegner mit großem Mißbehagen ausgenommen worden. Graf Platen versicherte mit großen Aussichtigkeit, daß ich ihm durch diese Mittheilung sein Diner verdorben hätte, setze aber hinzu, daß auch ohnedies ein Rückritt Hannovers unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich gewesen sei; jetz sehlse jeder Vorwand, die Möglichkeit desselben auch nur zu behaupten; um so eisriger müsse hannover daran arbeiten, die übrigen deutschen Staaten bei dem Bollverein zu erhalten. Er glaubt, daß letzeres, als dem Interesse Preußens doch auch entsprechend, unter solgenden Bedingungen leicht zu erreichen sein dach entsprechend, unter solgenden Bedingungen leicht zu erreichen seinem Vorschlächen werbe, würden die süddentschen Staaten Österreich zu em Vorschläche der Vorschlächen Staaten Österreich zu dem Vorschläche der Vorschläche der Vernucken sein solches Anerbeiten nicht ablehnen werde, würden die süddeutschen Staaten Österreich zu dem Vorschläche der Revisson des September-Vertrages? soson der Vorschlächtlich der Revisson reconstruirt werden solle, wenn Preußen verspreche, den Handelsvertrag lit. A. 3) mit Aussen

<sup>1)</sup> seil. an Breugen in ber Bollfrage.

<sup>2)</sup> ef. oben G. 41, Rote 1.

<sup>3)</sup> Wie bereits in einer Note zu Urfunde 76 in Band I erläutert, legte die Öfterreichische Regierung auf ben in Wien am 4. Januar 1682 eröffneten Zollconferenzen die Entwürfe von zwei Berträgen vor: A. eines handelsvertrages zwischen bem Zollverein und Öfterreich, B. eines bereits die fpätere Zolleinigung aussprechenden Bertrages. Am 20. April 1852 hatte in Wien unter Beruchfichtung ber Darmftäbter Bereinbarungen die Feststellung bes Schlieftvertolus mit ben beiden Entwirfen A und B flattgefunden.

Bofdinger, Breugen im Bunbestag. 4.

nahme von Artitel 4, unmittelbar nachher abzuschließen, und zur Berhandlung Juni 18. barüber Rollconferengen mit Augiehung eines Ofterreichischen Bertreters gu berufen. Dabei murbe man bereit fein, außer Artifel 4, ber pure gu ftreichen. auch biejenigen Artitel (1, 23 ac.), welche ber Rollunion gebenten, babin gu modificiren, daß die Rollunion nicht als etwas Abgemachtes, mit einem beftimmten Zeitpunkt gewiß Eintretenbes, fondern nur im Allgemeinen als bas Riel bezeichnet werbe, zu beffen Erftrebung man ben Sanbelsvertrag ichließe. Much werbe es babei thunlich fein, ben Gintritt ber lediglich principiell als "vorfchwebendes" Biel anzuerfennenben Bollunion von Bedingungen in Betreff ber Ofterreichischen Baluta- und Douane-Berhaltniffe abhangig zu machen. vermoge beren Breugen die Freiheit bleibe, ju beftreiten ober einzuräumen, baß biefe Bebingungen erfüllt, und bemgemäß ber Zeitpunkt, mo man ber Rollunion näher zu treten habe, gekommen fei. Es komme nur barauf an, baß Breugen bas in feinen früheren Bollvertragen aufgestellte Brincip einer allgemeinen beutschen Boll- und Sandelseinigung auch ferner aufrecht erhalte, nicht aber fallen laffe, fobald es fich nur noch um Ofterreich handele. Graf Blaten ift überzeugt, bag bie fübbeutichen Staaten, wenn fie annehmen burften, bag vorstehendes Arrangement bei uns auf gunftige Aufnahme rechnen burfe, gebrangt von ber Furcht vor Lofung bes Rollvereins, entweder Ofterreichs Ginwilligung erlangen, ober bie Berbindung mit letterem zu unferen Gunften lofen wurden. 3ch habe bem Grafen Platen auf Die wiederholten und bringenden Auseinanderfetzungen in obigem Sinne erwidert, bag es nicht in unferer Abficht liege, eine principielle Anerkennung ber Bollunion, mare bie Berbindlichfeit, fie ins Leben zu führen, auch noch fo unbestimmt angebeutet, schon jest, und bevor ein Sandelsvertrag uns mehrjährige Erfahrungen über die prattifchen Folgen einer Unnaberung geliefert haben wurde, auszusprechen; wir wollen die Frage folange gang als res integra erhalten wiffen. Meiner Anficht nach muffen wir auch baran festhalten, und wurden wir bie Erflarungen, welche ich, nach meinem Berichte vom 15.,1) bem Grafen Buol gegenüber abgegeben habe, fortwährend die außersten rathfamen Grenzen unferes Entgegenfommens bilben, wenn Ew. Ercelleng mir nicht fernere Beifungen ertheilen.

Ich habe ben Courier einen Tag länger aufgehalten, um noch von einer Unterredung mit dem Baron Kübect? schreiben zu können, die sich erst heute machen ließ. Ich habe in ihm bei Weitem den für uns wohlwollendsten und versöhnlichsten Staatsmann gefunden, den ich disher unter den Österreichern kennen gelernt habe. Ich habe ihm lediglich meine Unterredung mit Graf Buol historisch mitgetheilt; er schien einigermaßen überrascht, daß diese mitgegenkommenden Eingehens enthalten habe. Er fragte

<sup>1)</sup> cf. Banb I, S. 103 ff.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 68, Rote 3.

mich, ob wir wohl bei einem Sandelsvertrage erklären wurden, daß wir principiell "nicht gegen" die Bollunion feien; ich fagte, bag mir eine folche Erfla- Juni 18. rung implicite barin ju liegen icheine, wenn bei Abichluß eines, bem materiellen Inhalt nach annähernden Sandelsvertrages gar nichts über biefe Frage gefagt merbe, für beren Enticheibung allein Erfahrungen über ben Ginfluf ber Unnäherung auf die materielle Wohlfahrt maggebend bleiben murben. Es ift möglich, bag man mir noch Borfchlage in biefem Sinne macht, ba man bisher, wie Herr von Fonton 1) mir faat, der Meinung ift, ich hatte "meinen Sad noch nicht gang ausgeschüttet". Sich bin nur in Ginem Buntte zweifelhaft; wie ich mich verhalten foll, wenn Graf Buol mir proponirt, die Bertreter ber Darmftabter Staaten an Conferengen zwischen ibm und mir theilnehmen zu laffen. Rach meiner perfonlichen Anficht wurde ich nichts bagegen haben, auch unter biefer Modalität bie Erklärungen über unfere Absichten, Die ich bem Grafen Buol neulich gegeben habe, zu wiederholen, um fo mehr, als man hier bestrebt ift, meine Miffion fo barguftellen, als wollten wir hinter bem Ruden und auf Roften ber Unberen uns mit Ofterreich verftanbigen, bas Raiferliche Cabinet aber einen folden Berfuch bundestreu von fich weifen. Natürlich murbe ich bei einer folden Confereng nur bas wiederholen, was ich bem Grafen Buol ichon gefagt habe. In unseren Concessionen weiter zu geben, halte ich aus Rudficht, weniger auf die Bollfache felbft, als auf die Stellung ber Regierung im Innern, für bebenklich. Gine Startung bes Bertrauens ber öffentlichen Meinung in Breugen zu ber Festigfeit ber Regierung nach Außen ift ein Bewinn, ben wir jebenfalls aus ber jegigen Situation giehen tonnen; biefer aber wird fehr gefchmalert, wenn wir in wirflich ober icheinbar unwefentlichen Bunkten die einmal genommene Position aufgeben und dadurch entstellenden Berfionen über unfere Nachgiebigkeit einen Anhalt bieten. Ich wurde es beflagen, wenn meine Sendung auch nur bie Möglichkeit zu berartigen Berbachtigungen ber Regierung bote; ich war bei Übernahme berfelben barauf gefaßt, daß fie erfolglos bleibt, und febe bas auch jest noch ohne Rummer voraus, trop ber anscheinend gunftigeren Dispositionen bes Baron Rubed, unter beffen Einfluß ber Finangminifter 2) wefentlich ju fteben icheint. Es wird bann in ben biesfeitigen Blättern nicht an Infinuationen fehlen, als ob ich perfonlich Die Schuld truge, bag teine Berftandigung ju erreichen gewesen fei, wie ber "Banberer" schon gestern andeutete, daß es Breugen nicht an alteren und erfahrenen Diplomaten fehle, welchen bie Ausfohnung mit Ofterreich leichter werben murbe, als ber "mobernen, fpecififden Sprobigfeit". Durch britte Sanb

<sup>1)</sup> von Fonton, Staatsrath, erster Botichafterath bei ber Ruffifchen Gefanbtichaft in Bien.

<sup>2)</sup> Ritter von Baumgartner, Reichsrath und Ofterreichischer Minifter ber Finangen, auch Minifter bes Sanbels, ber Gewerbe und ber öffentlichen Bauten.

1852 hat man nicht verfehlt, mich auf die Gefahr meines jungen diplomatischen Juni 18. Aufes, und auf der anderen Seite auf den durch Abschluß einer wichtigen Berhandlung zu gewinnenden Ruhm, unter perspectivischer Hindeutung auf Österreichische und andere Großtreuze, ausmerksam zu machen. Ich komme mir dabei natürlich vor wie jener Nömer, Fabricius wenn ich nicht irre, unter den Einschückgerungen und Lockungen des Phrrhus.

Juni 19. Bur Mitnahme eines, wie mir hofrath Wehmann 1) fagt, toftbaren Manuscripts ift die Reise des Überbringers noch einen Tag verschoben worden.

In bem remittirten Promemoria von Klindworth ? finde ich in bem. was Breufen versprechen foll, die Rr. 3 besonders bedentlich, weil es benutt werben tann, unfere bona fides bei Anderen und auch in Rordbeutschland zu verbächtigen. Nr. 2 aber nicht rathsam aus ber oben gedachten Rücksicht auf die Stimmung bei uns im Lande. Gegen Rr. 1 wurden Em. Ercelleng mohl ohnehin nichts erinnern. Bielleicht ift ber gange Plan nur ein Weg, um bas am Schluß gewünschte Schreiben Gr. Majeftat zu provociren, und fo in einer genugthuenden Art ben Rest ber Spannung beiber Monarchen zu beseitigen. bie für Burttemberg noch unbehaglicher ift, als für uns. Denn wenn bei ber jegigen Lage Deutschlands irgend ein Staat Beranlaffung hat, fich ju uns gu halten, so ift es Bürttemberg, und in biefer Ansicht finde ich allerdings ein Gegengewicht gegen bas Miktrauen, welches bas Promemoria und beffen Schreiber einflößt. Auch ift bort bie Gelbnoth megen Ablofung ber Domanialgefälle größer als bei ben Anderen, und Bürttemberg baber vielleicht bie schwächste Seite ber Coalition. Bielleicht bietet Em. Ercellenz Antwort bem Rlindworth boch noch einen Anknipfungepunkt zu weiteren Unterhandlungen.

Ew. Ercellenz Schreiben in Bezug auf die Rheinbund-Belleitäten habe ich vorgestern durch die Post erhalten. Geöffnet schien es nicht zu sein. Ich habe schon bei früheren Conversationen gesunden, daß man an die schon vorshanden Geststenz solcher Berhandlungen hier nicht glaubt, weil man die Betheiligten nicht für unvorsichtig genug hält, sich auf dergleichen zu früh einzulassen.

Bei Graf Buol bin ich gestern wieder gewesen, habe aber nur von Bunbesangelegenheiten mit ihm gesprochen, und dabei die Überzeugung gewonnen, daß seine Unbekanntschaft mit den Geschäften, besonders mit den deutschen und mit der ganzen Sachlage in diesen wirklich unglaublich ist. Das Bedürsniß, dieses nicht merken zu lassen, macht ihn zurüchaltend und ausweichend, und seiner Art aufzusassen sehlt es an Schnelligkeit und Orientirungsvermögen, so daß eine balbige Abhülse jenes Mangels nicht zu erwarten sieht. Er klagte

<sup>1)</sup> Benmann, hofrath, Geheimer expedirender Secretair bei ber Preußischen Gefandtichaft in Bien.

<sup>2)</sup> Klindworth, ein fich langere Zeit in Baris aufhaltenber, von Gefandten vielfach benutter Agent. cf. auch Band II, S. 263.

barüber, daß Graf Thun nicht hier ober ich nicht in Frankfurt sei, und rief dann 1852 Herrn von Biegeleben!) zu Hülfe, mit dem ich in diesen Tagen versuchen Ind is wollte, mich über die Behandlung der Preßsache?) zu verständigen. Ich habe durch den Telegraphen um eine Abschrift unseres Entwurfs gebeten, die in den Alften der Gesandtschaft über diese und über die deutschen Sachen überhaupt nicht zu sinden ist. Bielleicht hat Graf Arnim dergleichen in seinem Gemantscham.

Bon der Aufnahme des Liquidationswesens am Bunde 3) will man hier gar nichts wissen, und Graf Buol behauptet, daß Österreich größere Forderungen als irgend Jemand an den Bund habe. Ich habe ihn gebeten, sie doch wenigstens anzumelden, damit den anderen Staaten die unrichtige Borausssehung des Gegentheils benommen werde. Die Einsetzung einer vorbereitenden Commission dazu in Frankfurt scheint dringend zu urgiren, denn das Prässidum verschleppt diese Sache eingestandenermaßen.

Wegen des Obercommandos in Frankfurt') werden Ew. Excellenz den hiefigen Ersaß vom 17. wohl schon durch Herrn von Protesch') erhalten haben; ich hatte die Sache schon vor Eingang des Rescripts vom 14. monirt. Danach scheint Österreich in der nicht unbedeutenden, sondern sehr entschiedenen Differenz über die Stellung der Franksurter Garnison zu dem von Preußen zu ernennenden Bundes-General nachzugeben, wodurch die Aussicht zu einer befriedigenden Lösung gegeben ist.

Über Zeit und Art meiner Borstellung bei Gr. M. bem Kaiser und Übergabe meiner Creditive ist mir noch nichts weiter mitgetheilt worden; am 23. er. ist Se. Majestät wahrscheinlich wieder in Pest.

Herr von Werthern ) wünschte auf das Dringenbste, und womöglich zum 21. cr. zur Besorgung von Geschäften auf ein ober zwei Tage nach Thüringen zu gehen. Da nach Inhalt von Ew. Excellenz Schreiben ein rechtzeitiger Urlaub hierzu nicht zu erwarten war, so habe ich auf Ew. Excellenz Nachsicht gerechnet, und es auf mich genommen, ihn unter Beding der Rücksehr bis zum 24. cr. nach Haufe reisen zu lassen.

In ber Boraussetzung, daß ich bis dahin bem Kaifer vorgestellt fein werbe, erlaube ich mir für mich selbst an Ew. Excellenz Gute die bringenbe

<sup>1)</sup> Freiherr von Biegeleben, Ofterreichischer hof- und Ministerialrath im Ministerium bes Kaiserlichen Saujes und bes Außern.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, S. 29\* f., 13 f., 115, 124 f., 291, 316 f.; Banb II, S. 226 f., 293; Banb III, S. 83 f.

<sup>3)</sup> Gemeint ift bie Rriegstoften-Liquidation für militairifche Aufwendungen.

<sup>4)</sup> Diese Maßregel wurde veranlaßt burch bie geplante Aufftellung eines Bundescorps zum Schute ber Bundesversammlung. cf. Band I, S. 10\*, 6 ff. und 70 f.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 70, Rote 8.

<sup>6)</sup> Freiherr von Berthern, Rammerberr, Legationssecretair bei ber Prenfischen Gefanbt-ichaft in Wien.

1852 Bitte zu richten, mich nach Nüdkehr bes Herrn von Werthern wenigstens vorsuni 19. läufig auf Urlaub nach Franksurt begeben zu dürfen, da die Zeit der Entbindung meiner Frau herankommt, und die Nachrichten, die sie von ihrem Besinden giebt, mich nicht ohne ernste Besorgniß diesem Ereigniß entgegensehn lassen.

Den Rreis meiner Befanntichaften zu erweitern wird mir augenblidlich fehr fchwer. Die Gefelligkeit ift beendet, faft Alles auf bem Lande oder mit bem Raifer, nur auf bem abligen Cafino in ber Berrengaffe findet man bes Abends Die fpielenden und rauchenden Refte der höheren Gefellichaft. Diefe gehört im Allgemeinen ber altconfervativen Bartei an, frondirt, fpricht bitter über bas Minifterium, aber felten mit Ginficht. Theils Furcht vor Rugen vom Sof, theils eine phaatische Genuffucht und die Beforgniß vor Allem, mas Mühe macht ober an Unruhe und an Bermögensgefahr erinnert, bewirken eine faft allgemeine Enthaltfamkeit von politischen Gesprächen, bis auf gelegentliche, bem Ministerium und besonders bem Dr. Bach applicirte Schimpfworter ber ftartften Farbung. Sonft bilben Bergnuqungen und militairifche Erlebniffe nebst ber Person bes Raifers ben alleinigen Gegenstand ber Conversation. Unbehagen empfindet Jeder und meint im Bertrauen, es tonne jo nicht bleiben; bie Meiften find einig in Untlagen gegen Fürft Schwarzenberg, beffen Untenntniß bes Landes von Bach migbraucht fei, und von bem man meint, er habe mit feiner eigen- und leichtfinnigen Ruhnheit nur für die Beit der Gefahr gepaßt; die Benigen, welche, wenn auch oberflächlich, fich um Bolitit fummern, flagen namentlich über bie Unmöglichkeit ber jest geltenden Gemeindeordnung. felbft höhere Beamte, Bu bem Refultat ber neuen Unleihe in Bezug auf Befferung ber Baluta-Berhältniffe herricht wenig Bertrauen; man glaubt, bas in ben Bertehr gelangende Gilber werde ichnell ben Weg bes anderen geben, b. h. versteckt werden, und bas Silber-Agio nach biefer Erscheinung noch höher als jest fteigen.

Bach und den Justizminister Krauß habe ich auf einem Diner bei Buol kennen gelernt; Krauß gilt für rechtlich und mittelmäßig, und spricht sich politisch etwa so aus, wie bei uns der vormärzliche und wohlgesinnte Liberalismus eines dürgerlichen Gerichtsraths in der Provinz, humanistisch aufgeklärt und ohne Biderstandssähigkeit gegen das Krincip der Revolution. Bach war sür Schwarzenberg, was der Mohr für Fiesco; er spielt jest den Cavalier, benimmt sich mit Ronchalance und läßt die Tischgesellschaft darauf warten, daßer sich sünf Winnten lang mit lärmender Ostentation den Mund ausspüllt und gurgelt. Seinen Reden nach wird er nicht anstehen, schließlich die Seilung der hiesigen Finanzen in einem lucrativen Bankrott nach amerikanischem Zuschmitt zu suchen. Seine Haltung gegen Buol scheint das Bewußtsein zu verrathen, daß der ihn noch weniger entbehren kann, als Fürst Schwarzenberg es konnte; und das glaube ich auch; der Kaß der Aristokratie, auch der militairischen

schen, gegen Bach ist groß, und durchbricht überall die Vorsicht, mit der man 1852 sonst sich ausspricht. Nur des Kaisers Name und Amt schützt ihn vor ähnlicher Juni 19. Behandlung, wie sie Pillersdorf!) erlitten, dem der General Graf Harbegg in einem vornehmen Salon vor Zeugen gesagt hat: "Wie kann so ein Schurke wie Sie sich unterstehen mit mit in Einem Salon zu sein; nur auß Achtung vor den Damen speie ich Sie nicht an, aber gehen Sie hinaus". Letzteres geschah. In den Gesellschaften der haute volée wird Vach nicht geduldet oder gar eingeladen. Ich weiß nicht, ob es nur Haß gegen ihn ist oder Wahrheit, wenn man ihn mir als den Träger und Schürer der Leidenschaftlichkeit gegen Vreußen schildert.

Bom Kaiser höre ich von den jüngeren Herren, daß er alles mit einem für seine Jahre seltenen Maßhalten treibt, dis auf seine Regentenpslichten und gelegentlich die Jagd. Er strengt seinen Körper übermäßig mit Tanzen, Reiten und Schlasentbehren an. Er steht um 4 Uhr auf, arbeitet rostlos, spricht mit jedem Beamten nur über sein Fach, schneidet in der Beziehung übergreisende Rathschläge, sowie Fragen schnell ab, läßt die eigene selbständige Entscheidung sormell und materiell überall oftensibel in den Bordergrund treten und giebt sie turz und entschieden. Die eigene angespannte Pslichterfüllung läßt ihn die gleiche Anstrengung als etwas sich von selbst Berstehendes bei Anderen voraussetzen, und jeder Mangel darin setzt ihn in Erstaunen. Dabei ist er niemals darsch in der Form. Gerühmt wird seine große Wahrheitsliebe. Die vorstehenden Urtheile sind weiblichen Ursprungs, aber von guter Quelle".

# 33. Eigenhändiger Bericht, betr. die Zollvereinskrifis. Abreife des herrn v. Bismard nach Pest. Bundes-Prefangelegenheit. Wien, 22. Juni 1852.

"Ew. Excellenz beehre ich mich durch den Englischen Courier das anlie- Juni 22. gende Schreiben zu übersenden, welches ich vorgestern von Herrn von Schele durch den Grafen Platen als verschlossen Einlage erhalten habe. Mit der Bitte um Rückendung verbinde ich die Secretirung desselben für jeden Anderen, da Schele das disherige persönliche Bertrauen zu mir verlieren würde, wenn er eine weitere Mittheilung des Schreibens vermuthen könnte. Kur der von mir angestrichene Passius auf der zweiten Seite des Bogens 3 eignet sich vielleicht, als ein von mir Ew. Excellenz ausdrücksich mitgetheilter Wunsch des Gerafen Buol gegen mich, auf einen Handelsvertrag ohne Verstrügen der Folleinigung gar nicht eingesen zu wollen, eine entschiedene Abelehnung des Handowerschen Wusselsenteichen Ubslehnung des Handowerschen Wunsche der Österreich entschleiberne Abs

<sup>1)</sup> Freibert von Billereborf, Bfterreichifder Marg-Minifter.

Schele geftern ichon burch herrn von Rofenberg ausführlich geantwortet, Juni 22. sowohl in Bezug auf vorstehenden Buntt, als im Allgemeinen, indem ich nach Analogie meines am 15. cr.1) an Em. Ercelleng eingereichten Berichts ihm bie Starrheit und Unbilligfeit ber Forberungen Ofterreichs, und bie rubige. ieber Berftandiaung die Thur offenhaltende Auffaffung Breugens gefchilbert habe. 3ch habe ihn außerdem barauf hingewiesen, baf es ein allgemein beutiches Bedürfniß fei, in Breußen bas Bertrauen gur Restigfeit ber Regierung nach außen zu ftarten, bag bas Gegentheil nothwendig mit einem, auch in Sannover fehr fühlbaren Rudfchlag zu einer liberaleren Farbung ber Breu-Rifchen Bolitit nach Innen und Außen endigen muffe; baf jeber Schein von Schwäche und Reigung gum Biberruf ber eigenen neuesten Erflärungen. namentlich aber jedes Gerücht, daß Sannover nicht feft zu uns halte, burch Steigerung ber Rühnheit ber Darmftabter Coalition 2) gerabe gu bem Begentheil beffen, mas Schele erftrebt, führen, und ben Rollverein gewiß fprengen werbe, mahrend nur gemeinschaftliche Festigkeit ber Saltung ihn retten konne. Ich habe babei angebeutet, bag uns von einzelnen Gliebern ber Coalition ichon jest Infinuationen zugingen, welche bas Berfallen bes Darmftäbter Sonberbundes prognofticiren liegen. Ich habe ihm ferner meine perfonliche Anficht nicht verhehlt, daß ich es für einen unftreitigen Bertragsbruch halten murbe, wenn Sannover aus ben willfürlich von unseren früheren Berbundeten geftellten Bedingungen in Bezug auf Die Aufnahme außerbeuticher Sander in ben Rollverein einen Bormand zu einseitiger Lofung bes September-Bertrages 3) entnehmen wollte. Dabei habe ich einfliegen laffen, bag felbft bie Befürchtung, in die handelspolitische Folirung von vor 1819 gurudtreten gu muffen, uns auf bem eingeschlagenen Wege nicht irre machen könne.

Für die Stellung der Partei, welcher Platen in Hannover angehört, ift es charakteristisch, daß er, anstatt sich zu freuen, wie ich von ihm verlangte, bestürzt und gereizt wurde, als ich zu ihm sagte, daß wir von zweien der Darmstädter Regierungen schon Symptome ihrer Geneigtheit, die Coalition im Stich zu lassen, erhalten hätten. Er zerdrach sich den Kopf, welche die Treubrüchigen sein könnten. Er macht den Bermittler zwischen mir und Österreich-Sachen. Ich glaube, er wird mir, im Berein mit herrn von Könnerig, oden Entwurf einer Bersion der Bezugnahme auf die Zollunion in einem zu schließenden Handelsvertrage vorlegen, der etwa dahin lauter, daß Preußen, um die nöthigen Ersahrungen in Bezug auf eine zu schließende Bollunion zu sammeln, und den künftigen Abschluß berselben

<sup>1)</sup> cf. oben G. 82, Rote 2.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, S. 89, Rote 1, und oben S. 81 ff.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 41, Rote 1.

<sup>4)</sup> von Könnerig, Birklicher Geheimer Rath und Rammerherr, R. Sachfijder Gefanbter in Bien.

zu ermöglichen und anzubahnen, nachdem diefelbe jetzt aus 1852 ben und den Gründen nicht möglich fei, folgenden Handelsvertrag schließt. Iuni 22.

Wenn ich mich bereit erkläre, zu versprechen, daß wir in der Art nach en bloo-Annahme des Zollvereins- und September-Vertrages abschließen, so will man letztere herbeiführen. Halten Ew. Excellenz dergleichen für unthunlich, so würde ich umgehend um ein telegraphisches "Nein" bitten. Versprechen werbe ich natürlich nicht ohne Anfrage. Im deringenden Falle würde ich diese telegraphisch mit den Worten machen: "Soll Graf Lynar! kommen" und darauf nur Ja oder Nein erwarten. Soll ich mich gar nicht auf Versuche, einen solchen Ausweg zu sinden, einlassen, so würde ich schon auf diesen Verief um ein "Nein" nach Pest ditten, wohin ich morgen reise, um am 25. dem Kaiser vorgestellt zu werden. Graf Buol und Minister Bach werden auch dort sein. Am 26. denke ich von Pest zurückzukehren.

In der Bundes-Prefangelegenheit?) bin ich mit Graf Buol auf Grundslage unser Auffassung ziemlich einig geworden, und sagte er mir, daß Graf Thun Instruktionen in dieser Richtung theils schon erhalten, theils erhalten werde".

34. Eigenhandiger Bericht, betr. die Bollvereinstriffs. Beseitigung der Preffehde zwischen Preußen und Ofterreich. Kaifer Franz Joseph. Graf v. Grünne. Empfang des herrn v. Bismard in der Umgebung des Kaifers. Ofen, 25. Juni 1852.

"Ew. Excellenz habe ich bereits in einem früheren Schreiben 3) die Ber- Juni 25. muthung ausgesprochen, daß man diesseits zu der Ansicht gekommen sei, ein wirklicher Sintritt der Sprengung des Zollvereins werde unter den jetzigen Umftänden das richtigkte Mittel sein, das Programm Österreichs zur Durch- führung zu dernigen. Aus dem beifolgenden Immediatberichte 4) wollen Sw. Sycellenz entnehmen, wie Se. M. der Kaiser Beranlassung gab, daß Graf Buol die Zollfrage nochmals mit mir besprach. Er stellte in den Bordergrund die eingegangenen Berpflichtungen Österreichs gegen die südsbeutschen Berbündeten, die Bertragstreue, welche Österreich ein einseitiges Berhandeln mit uns untersage, und das Verlangen nach gemeinschaftlicher Besprechung der Frage als einer allgemein deutschen. Wenn wir dazu nicht die Hand bieten wollten, so glaube er, wie er mir im Vertrauen sagen wolle, daß ein vorübergehender Bruch die Einigung am schnellsten sördere, und die Keinen Staaten beswege, den engeren Anschluß an Österreich und Preußen ernstlich zu suchen. Ich

<sup>1)</sup> Graf ju Longr, Attaché bei ber Breufifchen Bunbestags-Gefanbticaft.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, Einseitung S. 29\* f. und bie baseichneten Urfunden sowie Band II Urfunden 125 und 161; f. auch oben S. 67.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 76, G. 108.

<sup>4)</sup> Abgebrudt in Banb I als Urfunbe 78.

1852

machte ihn auf bas Trugerische eines folden Calculs aufmertsam, und auf bie Juni 25. Bahricheinlichkeit, daß die Folgen des wirklich eintretenden Bruches vermuthlich die entgegengesetten feien, und von ba an die Divergens ber Breufischen und ber Ofterreichischen Sandelspolitif zunehmend bleiben werde, bag es vielmehr, wenn Ofterreich die Rolleinigung überhaupt zu erreichen gebente, por Allem ben Rollverein nicht auseinandergeben laffen burfe, vielmehr freiwillig bas gange Gewicht feiner Bermittelung einfeten muffe, um ihn zu erhalten. Er meinte mit einiger Entruftung, es murbe erniedrigend für Ofterreich fein, bie bisberige Saltung zu begavouiren, und feine Bermittlung" für einen Berein aufzuwenben, burch welchen es als ber einzige, und zwar wiber feinen manifesten Willen von Deutschland ausgeschlossene Deutsche Staat hingestellt werbe. Das politische Moment fteht für Ofterreich obenan, nicht bas materielle; Deutschlands Ginigkeit fei früher ohne ben jegigen Bollverein gang erträglich gewesen, und es fei gegen bas Interesse Deutschlands, wenn Ofterreich allein in ber Sonderftellung eines Nicht-Mitgliedes bes Bereins erfcheine. 3m Ubrigen wiederholte er mehrmals, daß Ofterreich wegen einer Meinungsverschiebenheit in der einen Frage niemals Empfindlichkeiten auf die Behandlung einer anderen übertragen werde, und bag es Reit habe, mit ber Forberung einer gemeinsamen Sandelspolitit zu warten, wenn wir inzwischen auf bem fonftigen Bebiete in Frankfurt Sand in Sand geben wollten. Graf Buol verlangerte bie Unterredung, welche bei mir ftattfand, auf mehr als zwei Stunden. Er fragte mich, was ich als Privatmann für ben mahrscheinlichen Ausgang biefer Rrifis hielte. Ich bezeichnete als folden die Reconstruftion des Rollvereins, por ober nach einem formellen Bruch, unter Bedingungen, welche für Ofterreich und für Gubbeutichland unwilltommener maren, als bie jest vorliegenden; für uns icheine es vortheilhafter, obichon wir nicht banach ftrebten, wenn ein Bruch ber Neubildung vorherginge, und wir lettere nicht dem guten Willen, fondern ben bofen Erfahrungen verdankten, welche unfere Berbundeten auf bem Wege antipreußischer Bolitik sammeln würden. Das resume d'une conversation avec le Comte de Buol, welches Graf Reffelrobe Em. Ercellenz mitgetheilt hatte, wollte Graf Buol nur in Betreff bes überwiegenden Ginfluffes, ben Öfterreich burch Preußen im Bollverein geübt fehen will, anerkennen. Den Baffus, baf Öfterreich nichts weiter verlange als die Brufung de ses propositions consignées dans le projet de traité de commerce lit. A, fowie bie Stelle »quant au traité lit. B . . . . bis avantages réciproques« bestritt er, beibes als burch Graf Neffelrobe 1) migverftändlich aufgefaßt. Er blieb vielmehr babei, daß der Handelsvertrag von Öfterreich gar nicht verlangt und gewürdigt werde, fondern nur bie unummundene und aufrichtige Ertlärung Breugens, bag es die Rolleinigung mit Ofterreich gemeinsam erstreben wolle, einen Werth für

<sup>1)</sup> ef. oben S. 70, Rote 6.

letteres haben tonne. Ich füge eine Abschrift bes Resume bei, ba ich nicht weiß, ob Em. Ercelleng noch eine befigen. Graf Buol fragte mich ichlieflich, Juni 25. ob ich bereit fein wurde, mit ihm unter Augiehung ber Befandten ber Darmftabter Coalition zu unterhandeln, ba Ofterreich ohne biefe feine Berbundeten feine Erflärung abgeben konne : eine unfreie Lage, in die es burch bas Berhalten Breugens gu ben Wiener Conferengen wiber Willen gebrangt worben fei; er wolle seine Collegen, ben Finang- und Handelsminister 1), gwar noch befragen, ob fie glaubten, irgend eine Mobifitation bes bisberigen Brogramms eintreten laffen zu konnen, er habe aber keine Aussicht barauf. Ich entgeanete. baß ich in "Unterhandlungen" ber Urt nicht eintreten konnte, aber, wenn er es wünsche, nichts bawiber habe, auch ben Gefandten ber "Berbundeten" Ofterreichs in berfelben Art wie ihm bie Grenzen bes Breukischen Entgegenkommens zu bezeichnen, bis zu welchen wir unmittelbar nach bem erneuerten Unerkenntnift bes Rollvereins zu gehen bereit waren. Em. Ercellenz telegraphische Depefche von gestern 11 Uhr 45 Minuten habe ich gestern Nachmittag erhalten, und werbe ich meine Bosition in ben ferneren etwaigen Besprechungen banach nehmen, indem ich mich auf die Ermittelung eines beide Theile befriedigenden Ausbruds in Betreff ber Inaussichtnahme ber Bollunion nicht weiter einlasse, sonbern bei bem beharre, mas in biefer Beziehung unfere Erflärung vom 7. er.2) barbietet. Für gewiß halte ich, bag Ofterreich, ebe es weitere Schritte thut, bie Untwort ber betheiligten Staaten auf biefe unfere Erflärung abwarten wird, ehe es in ber augenblicklich genommenen Position etwas andert. In welchem Sinne man jest auf bie Sofe wirft, und mas für eine Erklärung man von ihnen abgegeben zu feben municht, werbe ich vielleicht in Wien in biefen Tagen erfahren fonnen.

Se. M. ber Kaiser hat mir heute bei Tafel gesagt, daß das Ministerium angewiesen sei, dahin zu wirken, daß die "unanständigen" Angrisse auf uns in den öffentlichen Blättern aufhörten, und Se. Majestät wünschte, daß auch wir alle gesetzlichen Mittel anwenden möchten, um die Preußische Presse versa in den Schranken angemessener Discussion zu erhalten. Ich versprach zu befürworten, daß die zum Schutze der Bundesstaaten in dieser Beziehung bestehenden Gesetz ausmerksand gehandhabt werden möchten.

Die Persönlichkeit des Naisers macht mir einen sehr guten Eindruck; er saßt schnell auf, urtheilt sicher und besonnen, und hat eine Zutrauen erweckende Sinsachheit und Offenheit in seinem Wesen. Er reist morgen Mittag von hier nach Stuhlweißenburg, am 2. Juli wird er in Gran von dem Erzbischof-Primas bewirthet, und kehrt dann hierher zurück, um am 12. eine neue

<sup>1)</sup> cf. oben G. 83, Rote 2.

<sup>2)</sup> Preußen lehnte hier die Berhanblung über ben Zollvereinigungs-Bertrag mit Öfterreich unbebingt ab, und fiellte die Berhanblung über einen Sanbelsvertrag mit Öfterreich in Aussicht, sobald die Erneuerung des Zollvereins erft gesichert fei.

vierwöchentliche Reise, die Militairgrenze entlang, durch Siebenbürgen, die Juni 25. Marmaroß, süblich längs der Karpathen und über die Bergstädte zu machen, und gegen Mitte August wieder in Schöndrunn zu sein. So sagt mir Graf Grünne, 1) der persönlich sehr viel Liebenswürdigkeit für mich hat, in politischen Gehrächen aber sehr zurücklaltend ist. Daß er in Staatsgeschäften keinen Einsußa auf den Kaiser übe, wie manche mir in Wien sagten, halte ich für salsch. Schon die Art, wie er mit den Ministern verkehrt, läßt fast auf eine leitende Stellung schließen.

Bon der ganzen Umgebung Sr. Majestät habe ich einen sehr freundlichen Empsang gehabt; auch Graf Buol ist viel weniger boutonnirt gegen mich, als bei den ersten Unterredungen. Aur der Minister Bach betrachtet mich mit schwer zu verhehlender Abneigung.

Ich benke übermorgen wieber in Wien zu fein, und mit bem Englischen Courier am Dienstag ferneren Bericht zu erstatten".

35. Eigenhändiger Bericht, betr. die Zollvereinskriffs und die handelspolitische Frage. Liquidationswesen am Bunde. Unterredung mit dem Grafen v. Buol bezüglich der Zollvereinskriffs, des Berhaltens in Bezug auf Frankreich, der Londoner Conferenz zur Regelung der Dänischen Erbfolgefrage und der Rückschr des Herrn v. Bismarck nach Frankfurt a. M. Reisedispositionen des Lepteren.") Wien, Ansangs Juli 1852.

Anfangs Juli. "Ew. Excellenz sage ich meinen Dank für die Schreiben vom 25. und 26. v. M., und beehre ich mich die Anlage des letteren, Württemberg betreffend, hierbei zu remittiren. Die Nachricht, welche diese Etice enthält, habe ich mit großer Freude begrüßt, und hoffe viel davon; es ist ein Gewinn nach zwei Richtungen.

Mit Graf Buol 2) habe ich über die handelspolitische Frage seit meinem letten Schreiben 3) nicht wieder gesprochen. Dagegen werde ich von Russsischer und von Hansverscher Seite gedrängt, mich über vermittelnde Wortsassungen, die in Bezug auf die Zollunion in einen Handelsvertrag aufzunehmen sein würden, zu erklären. Herr von Fonton 4) las mir dabei ein Schreiben von Budberg 5) vor, in welchem stand, Se. M. der König von Hannover habe gegen denseltene geäußert: Wenn die süddeutschen Staaten nicht beim Zollverein blieben, so betrachte sich Hannover nicht als an den September-Vertrag 6)

<sup>\*)</sup> Sat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> cf. oben S. 78, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 67, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. Urfunbe 34.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 83, Rote 1.

<sup>5)</sup> Freiherr von Bubberg, Staatsrath, Ruffifder Befanbter in Sannover.

<sup>6)</sup> cf. oben G. 41, Rote 1.

gebunden, und Breugen konne in biefem Falle auf nichts rechnen. Go lautete es in burren Worten. Berr von Schele habe fich ebenfo, nur weniger flar, ausgefprochen, und mehr barauf hingewiesen, bag in einer folchen Eventualität bie alsbann nothig werbenben neuen Berhandlungen mit ben Stanben gur Auflöfung bes September-Bertrages führen würden. 3ch habe barauf geant. wortet, bag wir einen folchen, burch teine ber verabrebeten Beftimmungen begrundeten Bertragsbruch von ber Sannoverichen Regierung, und namentlich von einem Berrn von ber Dentungsweise wie Ge. M. ber Ronig, ober von einem fo ehrenwerthen Charafter wie Berr von Schele, zu erwarten feine Beranlaffung hatten. Sollte es bennoch gefcheben, fo tonne felbft bie Befürchtung, gang ifolirt zu bleiben, uns nicht irre machen; bies Ubel fei fur uns geringer. als die Berftellung bes Bracebengfalles, baf wir uns burch bie Drohung mit ber Auflösung bes Bollvereins von ben Mittelftaaten zu einer Bolitit zwingen ließen, die wir freiwillig nicht eingeschlagen haben wurden. Ich theilte bas gegen herrn von Fonton mit, wie Graf Buol fich über ben Inhalt bes Resumé d'une conversation avec le Comte de Buol ausgesprochen habe, und wie wir viel geneigter feien als Ofterreich, Die in biefem Attenftude von Graf Reffelrobe niedergelegten Buniche bes Raiferlichen Cabinets als Grundlage einer Berftanbigung zu acceptiren. Berr von Konton außerte fein Befremben über biefes desaveu bes Inhalts bes Resume, um fo mehr, ale letteres in Begenwart bes Grafen Buol niedergeschrieben worden fei, und feine ausbrudliche Billigung erhalten habe.

Noch eifriger als die Ruffischen find die Bestrebungen bes Grafen Blaten. eine Ginigung berbeiguführen. Er ift gegenwärtig bemüht, mir Austunft barüber zu verschaffen, welches bie außersten Concessionen feien, zu benen man fich und gegenüber verftehen werbe. Er hat mit Bod und mit Graf Buol Befprechungen gehabt, die ihm ben Gindruck machen, als ob man hier nicht mehr recht miffe, was man eigentlich wolle; er glaubt, bag man jest bas Sauptaugenmert auf zwei Buntte richte, nämlich ben Bollverein nicht auf zwölf, fonbern auf fechs, hochftens acht Sahre, unter gleicher Dauer für einen Sandelsvertrag, erneuert ju feben, und einen Termin etwa zwei Jahre vor Ablauf biefes Beitraums festgestellt zu wiffen, an welchem die betheiligten Staaten mit Ofterreich aufammentreten murben, um über bie Rollunion zu verhandeln. Die Worte. in benen biefe Berhandlung zu bedingen ware, wünscht man einer principiellen Anerkennung ber Bollunion als Biel möglichft nahe zu bringen, mahrend wir uns höchstens zu bem Bersprechen versteben fonnten, uns zu jenem Termin, auf Grund ber ingwischen zu sammelnden Erfahrungen, über Annahme ober Ablehnung ber Bollunion zu erflaren. Ich habe bem Grafen Blaten gefagt, bag ich bas, mas er über bie mahrscheinlichen Grenzen bes Entgegenkommens ber Unberen ermitteln tonne, fehr gern ad referendum nehmen und, foweit es meiner perfonlichen Überzeugung entspräche, mich bei Em. Ercelleng bafür 1852 Anfangs Juli. interessiren würde. Es sei aber jest noch weniger Aussicht, als zur Zeit meines Hertommens, daß die Königliche Regierung sich zu irgend welchen Modisitationen von Erheblichkeit verstehen werde, weil sie Grund habe, an eine lange Dauer der Darmstädter Coalition 1) nicht mehr zu glauben. Diese Andeutung hat unter den anwesenden Bertretern der betheiligten Regierungen einige Aufregung und die entschiedensten Betheuerungen ihrer Festigkeit hervorgebracht. Es sei jest an einen Rücktritt irgend einer um so weniger zu denken, als Österreich sich zur vollen Garantie der Zollrevenüen bereit erklärt habe, mit dem Bemerken, daß es der Kaiserlichen Regierung auf 3 oder 4 Millionen sür einen so großen Zweck nicht ankomme. Um wenigsten scheinen die übrigen Berbündeten Baden und Darmstadt zu trauen. Auf Sachsen und Bahern rechnet man am sestessen, und auf Württemberg wegen der obwaltenden Spannung mit uns.

Den verhältnigmäßig verföhnlichften und geschäftstüchtigften Beamten bes auswärtigen Minifteriums habe ich in herrn von Biegeleben 2) gefunden. und mit ihm einige ber bundesrechtlichen Fragen befprochen. In ber Liquidations-Angelegenheit3) will Ofterreich ein Berfahren einhalten, welches einer ganglichen Riederschlagung ber Rudftande giemlich gleichkommen murbe. Man will von Specifitation ber Forderungen abfeben, und nur ben Staaten, welche notorisch pragravirt erscheinen, eine billige Abfindung gewähren. Ofterreich tomme babei ichlecht genug fort, indem es mehr als irgend ein anderer beutscher Staat zu forbern habe. Ich habe geltend gemacht, bag es in biefem Kalle wünfchenswerth fei, burch Unmelbung von Ofterreichifchen Forberungen ben übrigen Staaten wenigstens bie unrichtige Boraussetzung zu benehmen, als habe ber Raiferftaat teine Forberungen für Bunbesleiftungen zu machen, eine Borausfetung, welche burch Sinhaltung bes Liquidationsverfahrens von Seiten ber Prafibialmacht geforbert werbe. Graf Buol hat mir verfprochen, bemnächst ben ungefähren Betrag ber Forberungen Ofterreichs namhaft zu machen.

Nachmittag.

Bei einer heutigen Unterredung mit Graf Buol war berfelbe persönlich ganz zuvorkommend, sogar herzlich. Er theilte mir das Concept seines an Sw. Excellenz gerichteten Antwortschreibens vom 21. v. M. felbst mit, und sagte, daß Prokesch ihm Aussicht auf einen ferneren Briefwechsel mit Ew. Excellenz gemacht habe. Ich entwicklte ihm, nach Anleitung von Ew. Excellenz Schreiben vom 6. v. M., die wahrscheinlichen Consequenzen einer vorwiegend politischen Ausstaliung des Zollvereins. Er sagte, daß Österreich sich nicht helsen könne, es müsse eine politische Frage darans machen, wenn es allein

<sup>1)</sup> cf. oben G. 81, Rote 2.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 85. Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 85.

1852

Juli.

ausgeschloffen bleibe aus bem Berein, und es muffe eber ben letteren gerfallen laffen, als jugeben, bag er fich ohne Ofterreich confolibire. Die fernere Be- Anfange fprechung biefes Themas lieferte von feiner Seite neue Ergebniffe. Graf Blaten hatte mir gefagt. Graf Buol werde mir die Sannoverichen Bermittelungsporichlage in ber auf ber britten Seite biefes Briefes angebeuteten Bestalt mittheilen, nachbem er fie heute formulirt erhalten habe. Dies geschah aber nicht, ba ich die Initiative nicht ergriff. An die, angeblich gegen Herrn von Bubberg geäußerte Absicht Hannovers, fich vom September-Bertrage loszusagen, wollte Graf Blaten nicht glauben, und hielt es auch ehrlicher Beife nicht für thunlich.

Mit der heute hier eingegangenen Mittheilung über das gemeinschaftliche Berhalten in Bezug auf Frankreich 1) war Graf Buol fehr zufrieden.

Wegen der Notifikationen der Londoner Convention über Dänemark 2) erwartet er noch Bericht von Graf Colloredo. 3) welcher erst nach Empfang eines folden Inftruttion erhalten foll. Ich berichte barüber besonbers und bemerte nur, baf Graf Buol fich für übereinftimmenbe, aber nicht collektive Notifitation von Seiten beiber beutschen Großmächte an ben Bund aussprach.

Außerdem theilte er mir mit, daß Graf Thun die bitterften Beschwerben über meine Abwesenheit von Frankfurt führe, und eine formliche Lifte meiner Reisen feit meiner Anstellung eingereicht habe mit bem Buniche, babin gu wirten, bag ein temporarer Substitut von Seite Breugens ernannt werbe, ber mich portommenden Ralls zu vertreten hatte. Das zielt, wie es icheint, auf bie Ernennung zweier Gefandten auch für Ofterreich. Jebenfalls meinte Graf Buol, fo gern man mich auch hier fahe, wurde er es bankbar erkennen, wenn ich bie Dube eines Musflugs nach Frankfurt nicht icheuen wollte, um vor ben Ferien noch die Beschluffe über die Breffe 4) und die Danische Sache in's Reine zu bringen. Ich ermiberte, bag ein folder Ausflug wegen eines nabe bevorstehenden Familienereignisses von mir felbst fehr gewünscht würde, baß ich aber fürchte, mein Gefuch um einstweilige Beurlaubung von bier in Berlin abgelehnt zu feben. Es fei mir perfonlich fehr angenehm, bas Berlangen von Graf Thun und die bienftliche Roth in Frankfurt bei Em. Ercelleng als einen haltbaren Entschuldigungsgrund geltend machen zu können, wenn ich gelegentlich im Lauf ber nächsten Woche nach Frankfurt reifte, ohne mich burch eine

<sup>1)</sup> Um biefe Zeit ging bie Tenbeng in Frankreich bereits auf bie Reftauration bes Raiferreiche (10. Mai 1852 Bertheilung ber Abler an bie Armee). Die Deutsche unb Bfterreichijche Regierung nahmen beshalb bereits Stellung gur Eventualität einer Bieberberftellung bes Rapoleonifden Raiferreichs.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, S. 89, Rote 2 und oben S. 64.

<sup>3)</sup> Graf von Collorebo-Ballfee, Ofterreichifder Befandter in Conbon.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 89.

1852 vorgängige Anfrage in Berlin ber Gefahr einer abschlägigen Antwort auszus-Anfangs sehen. Ich wolle nur noch eine weitere Nachricht von den Weinigen erwarten, ebe ich meinen Entschluß faßte.

Ich glaube, bak ich nach biefer Wendung ber Frage abreifen tann, ohne hier auch nur einen unbehaglichen Ginbrud zu machen, im Gegentheil, es ift eine Gefälligfeit, bag ich bem Uhrwert bes Bundestags einen Anftog geben helfe. Meine Unficht ware bemnach, Dinstag ben 6, er. Abends von bier über Brag und Dresden nach Frankfurt zu reifen, nachbem Em. Excelleng es erlaubt haben, und ber Stand ber Bollfrage hier berart ift, bag ich bei langerer augenblicklicher Unwesenheit zu Erklärungen über Die Sannoverichen Bermittelungsporichlage gedrangt werden murbe, Die mindeftens zu einer formellen Inftruttionseinholung, ober zu diretter Ablehnung führen würden, ba ich mich in ber bisherigen Unentschiedenheit nicht gut mehr halten tann, ohne bofes Blut gu machen. Ich murbe alfo in ber Nacht vom 7, jum 8. in Salle, und am 8. Abends in Frankfurt eintreffen. Ift es Em. Ercelleng irgend munichenswerth ober angenehm, bag ich für einen ober mehrere Tage nach Berlin tomme, ehe ich nach Frankfurt gebe, fo bitte ich um eine telegraphische Depesche hierher am 5. ober am 6. Bormittags, bes Inhalts, "baf mir ber gewünschte Urlaub bewilligt werbe"; benn bann geht es boch nicht, bag ich anscheinend ohne Urlaub reife. Ich wurde meines Theils fein Gewicht barauf legen, zwei ober brei Tage fpater nach Frantfurt zu tommen, und vielleicht ift es für ben Ginbrud meiner Miffion bei Anderen schicklicher, wenn ich nicht von hier nach Frankfurt gebe, ohne Berlin zu berühren und bort Bericht zu erftatten. Em. Ercelleng Ermeffen ftelle ich die Entscheidung anheim. Erhalte ich bis zum 6. Mittags hier, oder bis jum 7. Abends in Salle im Botel bes Thuringer Bahnhofs bie gebachte telegraphische Urlaubsbewilligung, fo bin ich am 8. in Berlin; erhalte ich nichts, fo reife ich dirett nach Frankfurt und fage bier, daß ich keinen Urlaub nachgefucht habe". 1)

36. Eigenhändiger Bericht, betr. die Rücklehr des Herrn v. Bismard nach Frankfurt a. M. Borstellung bei dem König der Belgier. Holfteinsche Angelegenheit. Bermittelungsvorschläge des Grafen v. Platen in der Zollfrage. 11. Juli 1852.

Juli 11. "Ew. Excellenz beehre ich mich anzuzeigen, daß ich vorgestern Abend hier wieder eingetroffen bin und die Weinigen in erwünschtem Wohlsein gefunden habe. Den Brief Sr. M. des Königs an Se. M. den König der Belgier habe ich heute durch einen Ofsizier nach Wiesdaden geschickt, und gleichzeitig schriftlich um die Erlaubniß gebeten, mich dem König Leopold vorstellen zu dürfen,

<sup>1)</sup> Wie aus Band I, S. 112, Note 1 befannt, fündigte herr von Bismard am 8. Just feine bemnächftige Ankunft in Berlin aus Kohlfurt an.

um seine etwaigen Befehle in Folge bes Königlichen Handschreibens in Empfang zu nehmen 1).

1852 Juli 11.

Ich konnte wegen der Augustenburger Angelegenheit, über die ich in soparato schreibe, 2) und wegen nöthiger Besprechungen mit Graf Thun bisher Frankfurt nicht verlassen.

Das in Abschrift anliegende Schreiben des Grafen Platen<sup>3</sup>) ift mir gestern zugegangen. Ich dachte ihm zu antworten, daß die Königsiche Regierung für jetzt keine Beransassung habe, ihrerseits Borschläge zu machen, daß ich aber über den Inhalt seines Schreibens Sw. Excellenz Befehle einholen würde. Die "Bermittelungsvorschläge" des Grafen Platen habe ich in Sw. Excellenz Händen gelassen. Die Beschränkung der Dauer des Zollvereins auf acht Jahre werde ich in meiner Antwort auch gleich als etwas unstatthaftes und unnöthiges bezeichnen".

37. Eigenhändiger Bericht, betr. die Rechtfertigung Wagener's. Berbächtigungen bes herrn v. Bismard in Bezug auf bessen Mission in Wien. Umfchwung in Nassau bezüglich der Zollfrage. Solsteinsche und Bundes-Prefiangelegenheit. Berhandlungen mit dem Herzog von Augustenburg. Reifedispositionen des Prinzen von Preußen. 21. Juli 1852.

"Ew. Excellenz beehre ich mich in Berfolg meines letten Schreibens gu Juli 21.

<sup>1)</sup> cf. Banb I, S. 115.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 80 unb oben G. 44.

<sup>3)</sup> Graf Blaten ichrieb in Wien am 8. Juli 1852 herrn von Bismard: "Rurg nach Ihrer Abreife babe ich mich jum Grafen Buol begeben, um von ibm ju erfahren, warum er mit Ihnen über meinen Bermittelungsvorichlag au reben vermieben bat. Graf Buol theilte mir mit großer Offenheit bie Motive mit, welche ibn von einem weiteren Gingeben in bie Boll- und Sanbelbeinigungsfrage abgebalten baben. Buvörberft bemertte er, wie er jebe Berbanblung obne Bugiebung ber Darmftabter Coalition forgfaltig vermeiben muffe. um biefer nicht ombrage ju geben. Sobann glaubte er bestimmte Antrage von Seiten ber Breufifchen Regierung abwarten ju muffen, ebe er fich auf irgend eine Art von Beiprechung einlaffen tonne. 3ch ftellte ibm bierauf bie pofitive Krage, ob er meinen Bermittelungevorichlag, falls er in Form von Antragen von ber Breufisichen Regierung bierbergebracht murbe, für geeignet balte, als Bafis zu bemnachftigen Berbanblungen zu bienen. Er ermiberte mir bierauf, wie er feiner perfonlichen Anficht nach eine Berftanbigung auf biefer Bafis für möglich balte, vorausgesett jeboch, bag bie Coalitionsftaaten mit ju ben Berhandlungen gezogen würben. 3ch folug ibm barauf folgenben Beg vor : 3ch fei bereit, meinen Bermittelungsvorschlag ben bier accreditirten Reprajentanten ber Coalitionsflagten mit ber Bitte mitgutbeilen, in Begug auf benfelben Inftruftionen von ibren respectiven Sofen einzuholen. Bugleich wolle ich Gie ersuchen, ben Bermittelungsvorschlag Ihrer Regierung unterzubreiten und mit ben nothigen Inftruttionen bieber gurudgutebren, worauf bann biefe Frage mit ben biefigen betreffenben Reprajentanten befprochen und jum Abidluft gebracht werben fonne. Graf Buol auferte fich mit biefem Wege volltommen einverftanben und rieth mir, benfelben unverweilt in Ausführung ju bringen. Ift es mirtlich allerseits bie Absicht, ben Bollverein ju erbalten, fo icheint mir ber vorgeichlagene Weg ber geeignetfte ju fein. Ginb Gie berfelben Anficht, fo fcreiben Gie mir gefälligft mit umgebenber Boft".

1852 benachrichtigen, daß ich heute ein Schreiben von Wagener!) erhalten habe, nach welchem er allerdings in meine ihm gemachten beruhigenden Wittheilungen?, feinen Zweisel gesetzt, aber turz darauf aus sicherer Quelle erfahren habe, daß ein Schwanken eingetreten sei, ob man nicht auf die Russische Vermittelung oder auf den sogenannten Sächsischen Vorschlag (beides ist mir unbekannt) eingehen holle.

Er fügte nachrichtlich hinzu, daß man in Berlin das Gerücht verbreite, als hätte ich in Wien meine Mission nicht richtig ausgesaßt, oder gar meine Instruktionen überschritten. Ew. Excellenz stelle ich anheim, ob es zweckmäßig ist, einem solchen Gerücht, falls es existirt, entgegenzutreten, da man, wenn es Bestand gewänne, in Wien nicht recht wissen wurde, was man davon denken soll. Ich schaben meine Mission ungefächt dassin ausgesaßt, die Beziehungen beis der Cabinette so freundlich als möglich zu gestalten, ohne in der Zollsache etwas nachzugeben, unnöttige Spannungen zu heben, und die Bedeutung der Zollsache etwas nachzugeben, unnöttige Spannungen zu heben, und die Bedeutung der Zollsache und auf die allgemeinen Beziehungen beider Mächte Einsluß gewinnen zu lassen. Ich glaube in dieser Beziehung mich mit Ew. Excellenz in Einstang besunden, und durch Besprechung der Zollsrage mit Graf Auol zur Ausstang des kanden, und diese Sastung Österreichs gegen uns, wie gegen Darmstadt beigetragen zu haben, ohne in der Sache etwas zu vergeben.

Aus Nassau erhalte ich eine glaubwürdige Nachricht, daß Bollpracht 3) "umtehrende" Instruktionen erhalten habe, und der Herzog zur besseren Einsicht gelangt sei. Das gewerbtreibende Bublitum in der Umgegend der drei angrenzenden Staaten spricht von der Möglichkeit der Auflösung des Zollvereins mit wahrer Verzweislung.

Die beiben telegraphischen Depeschen von vorgestern habe ich gestern erhalten; die Linie ist wieder unterbrochen bei Gießen. Ich habe in der Danisichen Sache in Folge bessen mit dem Bayerischen Gesandten gesprochen, er wird nun seinen Antrag, die fraglichen Worte in unserer Borlage (mit eben ber Gerechtigkeit zc.) zu streichen, zurückziehen. Baden und Darmstadt sind noch immer nicht instruirt.

In der Prefangelegenheit berhandelte ich mit Graf Thun und Herrn von Schrent, und würde ihnen, wenn ich nicht neue Weisungen erhalte, soweit nachgeben, als es die Preußische Gesethung in materie zuläßt, in der Form aber bei unserer bisherigen Ansicht bleiben.

<sup>1)</sup> cf. oben G. 12, Rote 1.

<sup>2)</sup> seil. über ben Stanb ber Bollfrage.

<sup>3)</sup> Brafibent ber Minifterialabtheilung ber Finangen im Naffauifden Staatsminifterium.

<sup>4)</sup> cf. Banb I, G. 114 ff. unb oben G. 95.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 89.

Bon der Augustenburger Sache<sup>1</sup>) habe ich mehrere Tage lang nichts gehört. Der Herzog verlangt ex titulo der rückständigen Revenüen und der verkauften Mobilien mehr Geld, als die Dänen bieten, und wünscht Rechnungslegung, welche Garlieb<sup>2</sup>) ablehnt. Ich glaube, daß Letzterr über kurz oder
lang zur Sinholung fernerer Instruktionen nach Copenhagen zurückgehen will,
was ich im Interesse des Herzogs beklagen würde, denn wer weiß, wann er
wiederkommt.

Se. K. H. der Prinz von Preußen soll heute Abend hier eintreffen, salls nicht die von J. A. H. der Brinzessin entgegengeschickte telegraphische Depesche wegen Eintressen Louis Napoleon's in Baden, wo er dis morgen Abend bleibt, eine Anderung im Reiseplan Sr. K. Hoheit verursacht".

38. Eigenhändiger Bericht, betr. die Erfindungen über perfonliche Zufunftsplane des herrn v. Bismarck. v. Klenzesche Presmanover. 23. Juli 1852.

"Ew. Excellenz Schreiben vom 20. cr. erhalte ich eben kurz vor meinem Jusi 23. Posstschluß. Den Ursprung der Spenerschen Artikel in Prokesch's Lager hatte ich gemuthmaßt. Die Insinuation von Klenze 3) setzt seiner Lügenhastigskeit die Krone aus. Ich erinnere mich, daß Platen im mich einmal gestagt hat, ob ich glaubte, daß Ew. Excellenz im Amte bleiben würden; ich sagte: So lange Sie selbst es wünschten, gewiß, wenn nichts außer Berechnung Liegendes passirte. Sie wären aber der Sache mitunter herzlich müde. Weitere Frage: Wer dann der mögliche Nachfolger sei? Antwort: Vielleicht Rochow,") vielleicht Vunsen"); Ew. Excellenz selbst würden, wie ich aus Andeutungen schlösse, wenn Sie abgingen und ich dann lebte, mich als Nachsolger wahrschlich empsehler; Se. Waselstä vielleicht nicht darauf eingehen; mein Lustschloß sei, noch der id Jahr Jahre in Frankfurt, dann ebenso lange in Wien oder Paris, dann zehn Jahre lang mit Ruhm Minister, dann als Landjunker sterben, wenn ich mir meine Zukunst malen krunklage eines Platenschen Besutschloß mag mit gehörigen Zuthaten die Erundlage eines Platenschen Bes

<sup>1)</sup> cf. oben G. 97.

<sup>2)</sup> Dr. Garlieb, Danifcher Conferengrath, Defegirter ber Danifchen Regierung gur Unterhandlung mit bem Bergog von Augustenburg.

<sup>3)</sup> Sannovericher General-Steuer-Direftor,

<sup>4)</sup> cf. oben G. 46, Rote 4.

<sup>5)</sup> Damale noch immer Breugischer Gefanbter am Betersburger Sofe.

<sup>6)</sup> Chriftian Carl Josias von Bunsen, geboren 1791, gestorben 1860, 1824 Preußischer Geschäftsträger in Rom, 1839 Gesandter in ber Schweiz, im April 1841 in Specialmisson nach England berusen, balb darauf Preußischer Gesandter in London, welchen Posten berzelbe bis 1854 betkeibete.

richts ober Rlenzescher Übertreibung fein. Ich mußte, verzeihen Em. Ercel-Buli 23. leng meine Offenheit, ein Rarr fein, wenn ich meine jegige Stellung freiwillig mit ber eines Minifters vertaufchen wollte; gang abgefeben bavon, bag, wenn mich ploplich ein leibenschaftlicher Drang nach ber Dornentrone befiele, Em. Excelleng vielleicht ber Erfte maren, mit bem ich gang unbefangen von biefem Rigel fprechen wurde. Ich bante Em. Ercelleng aufrichtig für ein angenehmes und ehrenvolles Feld ber Thatigkeit, welches ich hier habe, und bege keinen anderen Bunich, als zu bleiben, mas und wo ich bin.

Der anliegende Artifel ber Augsburger vom Main foll Rlenzesche Infpiration burch Firmenich fein; auch fagt ber hiefige Boll-Commissar Rommel, baß Rlenze burch Ruhne in nachfter Berbinbung mit bem Preugischen Wochenblatt 1) fteht. Ich könnte durch eine Nachforschung in Sannover wahrscheinlich bald ermitteln, ob Rlenze ober ein Anderer auf meine Roften lügt, wenn Em. Ercelleng mir nur die Erlaubnig bagu geben wollen, ber Rlengeschen Mittheilungen an Sie Erwähnung zu thun. Wenn ich nicht in biefer Begiehung Scandal fürchtete, fo hätte ich bie Sache ichon erforicht".

Eigenhandiger Bericht, betr. die Breffe und die Saltung der 39. Preugifchen Regierung in der Bollvereinefrifis. 23. Juli 1852.

Juli 23.

"Durch einen Artitel ber Spenerschen Zeitung, ben man für officios halt, ift zuerft die Anficht in hiefiger Gegend verbreitet worben, bag die Königliche Regierung in der Bollfrage nachgeben werde. Die ungeschickten Artikel ber Rreugzeitung haben biefe Meinung beftartt, und burch ben unbegreiflichen Artitel ber "Beit" 2) vom 13. cr., ber "bie Dynaftie und bas Baterland an ben Rand bes Berberbens" gebracht fieht, ift bie Überzeugung, bag wir bie Löfung bes Bollvereins zu fehr fürchten, um fest zu bleiben, bei ben Deiften bier gur Bewißheit geworben; bie Darmftabter tragen ben Ropf wieder gang hoch, und glauben an feine Berficherung bes Gegentheils. Die Rolnische Zeitung vom 16. bringt jenen Artitel in perfiber Entstellung aus ber "Zeit", und greift Em. Ercelleng perfonlich in maglofer Beife an. Es war vorauszusehen, daß fie in erfter Rrifis ben Schafpels wieber abwerfen wurde. Dazu tommt ber Conflict mit ber Kreuzzeitung, um bas Maß ber Aufriedenheit bei unferen Gegnern voll zu machen. Graf Thun tonnte feine Genugthuung nicht verbergen, als er mir heute von biefen Erscheinungen sprach. Ich begreife nicht, wie Wagener3) zu bem Frethum gekommen ift, in bem er fich in Bezug auf die Rollfache namentlich befindet; er fagt, er habe ben "Wortlaut", ber unfere Nachgiebigkeit

<sup>1)</sup> ef. oben G. 38. Rote 1.

<sup>2)</sup> Die "Beit" mar ein Blatt, welches feine Informationen jumeift aus Regierungsfreisen erbielt.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 12, Rote 1.

enthalte. Da muß ihm doch Jemand eine absichtlich unwahre Mittheilung gemacht haben. Ich verließ ihn bei meiner Abreise von Berlin, wo er mich noch auf bem Bahnhose aufsichte, scheinbar beruhigt, und habe ihm persönlich die Versicherung gegeben, daß nichts geschehen sei, was nicht in die Erklärung vom 7. Juni¹) passe, die nach wie vor das Programm bliebe. Daß er absichtlich und wider eigene Überzeugung seine Artikel wegen der "Nachgiebigkeit" in die Welt geschicht habe und behaupte, im Besit des "Wortlautes" zu sein, traue ich ihm nicht zu; ebensowenig glaube ich, daß er Mißtrauen in meine ihm gemachten Erklärungen seht. Er nuß also von Ismand, den er für besser unterrichtet hält als mich, salsche Mittheilungen erhalten haben. Ich möchte empsehen, in der Preußischen Beitung eine alle salschen Gerichte über das Nachgeben Preußens niederschlagende Erklärung publiciren zu lassen, sals nicht eine entsicheidende Erössung in der Jollconserenz, mit Friststellung, in kurzem bevorsteht. Denn den Darmstädtern hier wächst der Kamm gewaltig".

40. Eigenhändiger Bericht, betr. die Tauffeierlichfeiten bei herrn v. Bismard. Dispositionen Badens in der Zollfrage. Intrique zur Entzweitung der conservativen Partei in Preußen. Berdächtigungen gegen herrn v. Bismard. Berfehung des Grafen v. Platen nach Paris. Berhältniß zwischen General v. Gerlach und dem Minister Frhr. v. Manteussel. Politik des Großherzogthums hessen gegenüber Preußen. 7. August 1852.

"Ew. Excellenz sage ich meinen herzlichen Dank für Ihren Glückwunsch aus. 7. und die Annahme der Pathenstelle; meine Frau und das Kind?) befinden sich bis jest über Exwarten wohl. Die Taufe wird, wegen Abwesenheit des dazu ausersehenen Geistlichen, erst in der ersten Hälste des nächsten Monats stattsfinden.

Herr von Savigny 3) war heute bei mir und hat mich ersucht, in Bervollständigung seiner telegraphischen Meldung über die guten Dispositionen der Badischen Regierung, Ew. Excellenz noch vertraulich zu berichten, daß man in Karlsruhe gern bereit sei, dei der am nächsten Dinstag beginnenden Zusammenkunft in Stuttgart 4) im Sinne etwaiger, dis dahin noch mitzutheilender Wünsche Preußens zu wirken. Er glaubt nicht, daß dieses Anerbieten von dem Bunsche eingegeben sei, unsere "etwaigen Wünsche" bloß kennen zu lernen, und sagte mir, die Badische Ansicht gehe dahin, daß von einer Zollunion gar nicht die Rede sein, daß Österreich von uns Garantien für den demnächstigen

Water Condo

<sup>1)</sup> cf. oben G. 91, Rote 2.

<sup>2)</sup> Bilbelm Otto Albrecht Graf von Bismard, geb. gu Frantfurt a. Dt. 1. Auguft 1852.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 3, Rote 4.

<sup>4)</sup> Bergl. über biefe Busammentunft Beber: Geschichte bes Bollvereins G. 319.

1852 Abschluß eines Handelsvertrages nicht verlangen könne, und das allein Wünsus. 7. schenswerthe und Erreichbare in einem von uns der Coalition gegenüber zu gebenden einsachen Bersprechen bestehe, daß wir nach Abschluß des Zollvereins einen Handelsvertrag mit Österreich eingehen wollten. Hierin sieht man Badischer Seits die goldene Brücke, welche der Coalition den Rückzug möglich mache, und der Prinzenkegent hofft von dem versöhnlichen Sinne Sw. Excellenz, daß Sie diesen Rückzug möglich erhalten würden.

Savigny theilte mir außerdem mit, daß nach Allem, was ihm durch den Prinzen und dessen Umgebung tund geworden sei, man in der letzten Zeit eine tünstlich combinirte Intrigue gespielt habe, um die conservative Partei in Preußen untereinander und namentlich um Ew. Excellenz mit Ihren Anhängern zu entzweien. Seiner Meinung nach habe Protesch is Habe dabei im Spiel, Rochow?) sei der Sache nicht fremd, und Rudloff, 3) nach Savigny's Ansicht, Werkzeug davon gewesen.

Sicher wisse er, daß ein und dieselben Leute mich nach oben hin als einen ehrgeizigen Parteigänger geschilbert hätten, der mit junkerlicher Hülfe sich an Ew. Excellenz Stelle setzen wolle, während sie den Männern der Kreuzzeitung instinuirt hätten, ich hätte "meine Müge über den Kopf gezogen", mit Duehl i fraternisirt, und ginge mit Ew. Excellenz und gegen meine alten Parteigenossen, durch die und dunn", um auf dem Wege Westphalen zu entthronen und Minister des Innern zu werden. Auch bei dem Prinzen habe mich im ersteren Sinner verdächtigt, aber schließlich ohne Ersolg. Es geht den Leuten zu gut, darum klatschen und intriguiren sie. Bei dem Prinzen hat namentlich Klenze, o der Se. Hoheit in Berlin gesehen, nicht nur mich, sondern auch Ew. Excellenz angeschwärzt, letzteres aber ganz resultatios. Klenze ist katholisch.

In Bezug auf Platen ?) fagt mir Herr von Bothmer, ») daß man ihn mit 3000 Thir. Berlust nach Paris schidt, weil er bisher weniger Hannover in Wien als Wien in Hannover vertreten habe. Savigny weigerte sich, mir die Übelthäter zu nennen, nach seinen Andeutungen muß ich sast auf Rochow und

<sup>1)</sup> cf. oben G. 70, Rote 8.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 99, Rote 5.

<sup>3)</sup> Andloff, Regierungs-Affeisor, seit Juni 1851 provisorlich ber Preußischen Bundestagsgesandtschaft zur Hüsselstung beigegeben. Am 7. November 1851 wurde Rudloss von Frankfurt abberusen und im Dinisterium der auswärtigen Angelegenheiten verwandt; Dezember 1851 wurde er der Preußischen Gesandtschaft in Hannover zur Hülssleistung beigegeben.

<sup>4)</sup> of. oben G. 32, Rote 2.

<sup>5)</sup> seil. von Preugen.

<sup>6)</sup> cf. oben G. 99, Rote 3.

<sup>7)</sup> cf. oben G. 46, Rote 4.

<sup>8)</sup> von Bothmer, Staaterath, Sannovericher Bunbestagegefanbter.

Rubloff schließen; auch Mittheilungen, die mir der Major Berg macht, deuten 1852 darauf hin, und Graf Thun sagt mir, daß ihm ein Prenße aus Berlin geklieben habe, ich hätte eine versehlte Intrigue gemacht, um Minister zu werden; ich halte Rochow für diesen Correspondenten. Als ich diesen meinen Freund, Landsmann und Gutknachdarn zum letzen Mal sah, reisten wir auf demselben Zuge nach Dresden; er war, ohne meine Schuld, wie Sw. Excellenz wissen, so ungehalten auf mich, daß er sich kaum zu der nothbürstigsten Höflichkeit überwinden konnte, und sagte mir, er sei froh, daß er meine Mission nicht habe, der Kaiser (von Rußland) habe sie ihm angeboten, er sie aber abgelehnt.

Bom General Gerlach habe ich hente einen Brief mit Belegen für die Thätigkeit der Neunerfreunde in Hamburg 1) erhalten. Nebenher klagt er, Sw. Excellenz mißtrauten ihm, und er kämpfe vergebens, um das zu ändern; erschließt seinen Brief mit der Ermahnung, auch meinerseits Ales zu thun, um Ihr Mißstrauen gegen ihn zu zerstören und gegen mich nicht aufkommen zu lassen, und überhaupt Ales zu thun, was zur Stärkung des Ministeriums nach oben und nach unten dienen könne, da Ew. Excellenz der einzige mögliche Premier wären. Ich bin gewiß, daß er darin ganz aufrichtigtig ist, denn Unwahrheit liegt überhaupt nicht in seinem Charakter, und gegen mich namentlich ist er stets ohne Rückfalt offen gewesen. Bon Ihrem Dern Bruder, 2) schreibt er, hat er einen sehr entgegenkommenden Brief erhalten, der ihn bei dessen "Abneigung gegen Bietisten" besonders gefreut habe".

### Poftfcriptum.

"Dalwigt") hat zu herrn von Derhen") gesagt, Darmstadt werbe teinenfalls nachgeben, sondern bis zum lehten Mann gegen Preußen aushalten; wenn aber alle Anderen wichen, so könne hessen-Darmstadt allein nichts machen. Auch in Bundesverhandlungen ist Darmstadt besonders bitter gegen uns".

Distributor Google

<sup>1)</sup> Am 27. September 1849 stellte ber Rath zu hamburg bei ben Erbgefessenen bortiger Bürgerischet ben Antrag, eine Commission von neum Mitgliebern (vier vom Rath und sing aus ber Bürgerischaft) einzusehen, bie mit ber Constituent verhandeln und bemnachst berichten sollte. Diese sogenannte "Neuner-Commission" gelangte bennachst zu bem Schlusse, das nichts Anderes übrig bleibe, als bie "alten Grundlagen ber Berfassung gänzlich zu verlassen. Räheres über bie damaligen hamburger Bersassungswirren und Kämpfe in der Schrift "Bortellung und Bitte nehft Rechtsverwahrung, betr. die Aufrechthaltung der Grundsgeige der Stadt hamburg" von Dr. Farber, heinrich hübbe, hugo hibbe und Dr. Trammer.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 33, Rote 2,

<sup>3)</sup> Freiherr von Dalwigt, Rammerherr, Direttor bes Groffberzoglich heffischen Minifleriums bes hauses und bes Außern, sowie bes Ministeriums bes Innern, bemnächst Präsibent vorstebend genannter Ministerien, bann Minister-Präsibent.

<sup>4,</sup> cf. oben G. 16, Rote 2.

Eigenhandiger Bericht, betr. Die Tauffeier bei Berrn v. Bismard. Breukenfeindliche Saltung ber Coalitionsstaaten, insbefondere von Berdachtigungen bes Beiftes bes Breufifchen Militairs Darmftadt. in Frankfurt a. D. 14. August 1852.

1852

"Em. Ercelleng beehre ich mich, unter Wieberholung meiner Dankfagung Mug. 14. für bie gutige Annahme einer Bathenftelle, zu benachrichtigen, baf bie Taufe meiner Secundogenitur 1) möglicherweise ichon am nächsten Donnerstag ben 19. ftattfindet, Ge. R. S. ber Bring von Breugen will bie Gnabe haben, gleichfalls die Bürgschaft für die driftliche Erziehung des Täuflings zu übernehmen, und Graf Budler 2) hat mir heute bei feiner Durchreife nach Byrmont ober einem benachbarten Babeort bie Ausficht eröffnet, bag Ge. R. Soheit ber heiligen Sandlung in Berfon beimohnen wurden, falls fie am 19. cr. ftattfinde. Ich glaube gwar, baf babei ein Diftverftanbnif über bie Lage ber Ruge pon hier nach Mainz-Coblenz obwaltete, und erwarte morgen noch die genaueren Befehle bes Bringen; follte es nach biefen aber babei bleiben, baf bie Taufe ichon am Donnerstag ftattfindet, fo murbe ich Em. Ercellenz bitten. Ihre Bertretung burch meinen Dheim von Rleift-Retow, 3) ober falls ber bienftlich verhindert fein follte, burch ben Oberft von Reffel, Commanbeur bes 29. Regiments, zu genehmigen, ba ich bie Unbescheibenheit nicht soweit treiben kann. Sie zu einer Reise von achtzig Meilen lediglich ad hoe einzulaben, fo gludlich ich mich auch ichaben murbe, Ihnen bie Sonneurs von Frankfurt machen und bie icone Ausficht aus meiner Logirftube zeigen zu burfen, falls Sie ein paar gefchäftsfreie Tage hier verleben und ben fleinen Beiben aus ber Taufe heben mollten.

Bas bie außerbundestägliche Politit anbelangt, fo wird die Saltung ber hier benachbarten Cabinette namentlich in ber officiofen Breffe um fo breifter. je mehr ihnen bas Refultat bes Phaethonfluges ihrer felbständigen Bolitik bebenklich zu werden beginnt. Dir brangen fich babei zwei Betrachtungen auf, begrundet auf die Überzeugung, daß mit biefen boch- und fleinmuthigen Diniftern bas Bahnezeigen ftets weiter führt, als rudfichtsvolles Wohlwollen: 1) Db es nicht an ber Zeit ift, Darmftabt gegenüber eine Demonstration gu machen, indem man ben Gis ber Refibentur wieder nach Frantfurt gurudberlegt; brei Biertheile ber laufenden Geschäfte, die Sandel, Baffe, Berifitationen ac. betreffen, muffen ohnehin bier Namens ber Refibentur burch bie Bunbesgefandtichaft betrieben werben. 2) Wenn es überhaupt möglich ift, eine Ansicht über ben Verlauf ber Rollfrage zu äußern, so geht die meinige babin.

<sup>1)</sup> cf. oben G. 101. Rote 2.

<sup>2)</sup> Graf von Bildler, Sofmaricall bes Bringen von Breugen.

<sup>3)</sup> von Rleift-Retow, Oberpräfibent ber Rheinproving.

baß die Darmstädter 1) Winkelzüge und Bermittelungsvorschläge machen werben, dis der Bruch von uns sormell proclamirt wird, dann aber einzulenken Aus. 14. versuchen werden; in dem Fall wird, wie ich glaube, von der Psorbten eo ipso zwar nicht abtreten, aber sallen, Beust? vielmehr unentbehrlich besunden werden, aber an den Kleinen, an Dalwigt und Wittgenstein, 3) sollten wir ein Exempel statuiren, daß man uns nicht ungestraft auf der Nase spielt. Es ist ohnehin eine Belästigung, mit Ministern, deren ganzes Programm in der Prinzlich Emisschen, deren genze Preußen besteht, in Einem Zollverein zu leben. Kurz ich möchte anheimstellen, den Zollverein mit Darmstadt und Nassau nicht zu erneuern, wenn jene beiden Herren nicht zurücktreten. Dann wird eine Verustliche Reaction in der Haltung dieser Staaten erfolgen.

Hinkelben b) hat auf Grund leichtsinniger Polizeiberichte, ich weiß nicht von wem, über den Geist des Preußischen Militairs hier am Orte, durch Se. Majestät und das Kriegsministerium hier Anfragen und Erinnerungen veranslaßt, die das Officiercorps mit Recht verletzt haben, und leider hält man die Gesandtschaft, das "Civil", für die Urheberin davon. Die Polizei-Agenten, aus Mangel an Stoff, lügen und übertreiben unverantwortlich".

#### Poftfcriptum.

"Der junge Herr wird Wilhelm Otto Albrecht (nach bem Bären) getauft werben".

42. Eigenhändiger Bericht, betr. die muthmaßliche Haltung Ofterreichs und der Coalitionsstaaten in der Zollvereinskrifis, sowie das Bedürfniß Preußens zu einem Festhalten an seiner bisherigen Zollpolitik. 19. August 1852.

"Herr von Tallenays) theilt mir eben Folgendes mit:

Mug. 19.

Rachbem bie Coalitionsstaaten dem Wiener Cabinet anhaltend lebhafte Borwürfe und Gegenvorstellungen über die "Freilassungsnote", ") wie Herr

<sup>1)</sup> cf. G. 75, Rote 1.

<sup>2)</sup> Freiherr von Beuft, R. Gachfifcher Staatsminifter ber auswärtigen Angelegenheiten.

<sup>3)</sup> Auguft Bring von Sann-Bittgenftein. Berleburg, Bergoglich Raffauischer Staatsminifter, felt 7. Februar 1852.

<sup>4)</sup> seil. Emil Bring von Beffen, R. R. Bfterreichifder Felbzeugmeifter.

<sup>5)</sup> von Sintelben, Boligei-Prafibent von Berlin.

<sup>6)</sup> Marquis be Tallenay, Frangofifcher Gefanbter am Bunbestage.

<sup>7)</sup> Wie aus bem in Band I, S. 125 f. mitgetheilten Berichte bes herrn von Bismarch hervorgeht, erging Ansangs August 1852 von Wien aus eine Rote an die Regierungen der Darmfabter Coalition, wonach das Operreichische Cabinet biese Staaten von den ihrerfeits in Wien übernommenen Berpflichtungen entband und ihnen überließ, so zu handeln, wie sie in ihrem Interese filt das Beste und Rathsamste bielten.

von Scherff 1) fie nennt, gemacht haben, fo habe Ofterreich, gufrieden, Die Mug. 19. Coalitionsstaaten aus ihrer Lauheit gewedt und ihnen gezeigt zu haben, bak fie ohne Ofterreich bem bon plaisir de la Prusse verfallen feien, ihnen in Stuttgart jest wirklich bas Anerbieten ber Revenuen-Garantie erneuert, und biefelbe ausbrudlich übernommen. In Folge beffen werbe bas Auftreten ber Coalition in Berlin fest fein, und bis jum Abberufen ber Commissarien geben. Es mag bies richtig fein, Tallenan ift ein gescheuter und forgfältig forschender Diplomat; aber fo gut ich auch perfonlich mit ihm ftehe, fo ift er aus Bflicht und Reigung boch mehr Ofterreichisch, mas bie Bolitit anbelangt, weil er bas bortige Regiment im Innern mehr nach Frangofischem Recept findet, als bas unfrige; er trug mir bie Sache in allarmiftifcher Beife vor, und fürchtete de graves conséquences pour la politique et même pour l'existence de la conféderation allemande in Folge bes vielleicht bevorstehenden Bruches. Sollten aber feine Nachrichten auch gang bona fide gegeben, und bie Ofterreichische Garantie wirklich in Stuttgart erfolgt fein, so wurde ich barin nur einen neuen Buff und Berfuch feben, uns burch Phantome gum Weichen gu bringen. Wollte Ofterreich die Garantie, und überhaupt ein berartiges Berhältniß zu ber Coalition ohne Breugen, ernftlich, fo mare es langft bamit herausgetreten, und hatte nicht vor brei Wochen ben Darmftabtern ben Laufpaß geschrieben. Bforbten's leitenbe Maxime in Stuttgart ift gewesen: "Wenn wir einen einheitlichen Beschluß zu Stande bringen, fo giebt Breufen nach"; unter Boraussetzung ber Sicherheit biefer Annahme, und nur folange bas Begentheil nicht flar ift, icheint bie Abhafion von Baben und Burttemberg erfolgt ju fein. In Bezug auf Letteres ift übrigens noch immer feine fichere Nachricht über die Genehmigung bes Königs aus Babenweiler hier. Ich halte einen folden Garantiecontract ber Coalition mit Ofterreich gang unmöglich in praxi; follte Ofterreich fie verfprechen, bie Anderen konnen und werben es weber bis zur Ausführung tommen laffen, noch glauben, bag biefelbe befriedigend erfolgen wurde, wenn fie fich auf biefes Golblings-Berhaltniß einließen. 3ch febe in ber Fiction eines folden Garantievertrages nur eine Demonstration gur Unterftugung bes letten Ginschüchterungsversuchs, ben bie Coalition gegen uns macht, etwa in der Art, wie die Ruffischen Truppen gegen Ende des fiebenjährigen Krieges, nach bem Tobe Beters und ihrer Abberufung vom Breußischen Bunbnig noch "figurirten", um bie Ofterreicher einzuschüchtern. Wie es fich aber auch verhalten mag, die Frage hat fich für uns fo geftellt, bag Nachgeben eine gefährliche Schwächung, Festhalten eine große Rraftigung für unfere Regierung im Innern ift, und ich halte biefe Rudficht für fo wichtig und entscheibend, bag ich, wenn ich zu rathen hatte, zu ftrengerem Festhalten an

<sup>1)</sup> von Scherff, Staatsrath, Rieberlanbifder Bunbestagsgesanbter wegen Luxemburg und Limburg,

ber bisberigen Bosition felbst auf die Gefahr bin rathen murbe, daß Breugen gang isolirt bliebe, und auch ben Steuerverein wieder verlore. Dit letterem Mug. 19. ift unfere Bofition immer gut, was auch ber Guben thun mag, ohne Sannover werben wir wenigstens bereitwilliger und fabiger fein, Die portommenden Opfer zu tragen, als bie Anderen, und lettere zwingen konnen. fich ichlieflich auf Bebingungen, Die wir machen, wieder zu einigen. Gin Sinübertreiben ber Subbeutschen in bas Frangofische Lager fürchte ich auch nicht, benn erftens werben fie fich burch tein Band abhalten laffen, porfommendenfalls boch zu thun, was ihnen vortheilbringend icheint, und zweitens glaube ich, bag ihre Feinbschaft im Kriege mit Frankreich, folange bie brei Großmächte einig find, unichablich und nach bem Siege nutbar, ihr Bundnif aber anspruchsvoll und unguverläffig fein wurde. Rurg, wenn auch bie obige Nachricht fich bestätigen, und wenn es bis zur Abberufung ber Commiffarien fommen follte, fo halte ich doch, wie die Sachen einmal ftehen, festes Ausharren und Abweisung jeder Capitulation für ben allein ficheren Ausweg aus ber Rrifis.

Berzeihen Em. Excelleng bies eilige Schreiben, bie Boft brangt".

#### Poftfcriptum.

"Eine Depesche von Lord Aug. Lostus!) aus Baben nach London, die Sir A. Malet?) mich lesen ließ, enthielt nichts von der Garantie Österreichs; über Stuttgart nur die Angabe, daß man von uns Auskunft über den Inhalt des Handelsvertrages fordern werde, und die Ansicht, daß Baben und Württemberg von der Stuttgarter Verabredung zurücktreten würden, sobald Preußen sich weigere, darauf einzugehen".

## 43. Eigenhändiger Bericht, betr. das maßlofe Treiben der fleinen bemofratifchen Lotalblätter in Frankfurt a. M. 25. Auguft 1852.

"Ew. Excellenz habe ich schon östers Gelegenheit genommen, auf bas Mug. 25. maßlose Treiben ber kleinen bemokratischen Lokalblätter hier am Orte ausmerksjam zu machen. 3) Besonders das "Bolksblatt", von der rothen Partei (Habersmann 4) — Schuster redigirt, insultirt den Bundestag hier in seiner eigenen Residenz in einer Weise, die compromittirend ist für die Würde der dabei vers

<sup>1)</sup> Lord Angufins Loftus, Legationssecretair bei ber Großbritannifden Gesanbticaft in Karlsrube; 3. 3. Geschäftsträger.

<sup>2)</sup> Sir Alexander Malet, Großbritannijder Gefandter, bemnächft Botichafter am Bunbestage.

<sup>3)</sup> Diefer eigenhändige Bericht des herrn von Bismard findet eine Ergänzung in ber Band I, S. 130 f. mitgetheilten Urfunde 92.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 9, Rote 2.

tretenen Regierungen. In ber vorletten Rummer wird in Bezug auf Die vom Mug. 25. Bundespalais abgenommene ichwarzrothgolbene Flagge gefagt, es fei recht gut, baß es geschehen sei, benn bie Farben hatten ba boch ausgesehen "wie ein Junafernfrang auf einem Burenhaufe". Ich habe bem regierenben Burgermeister ernste Vorhaltungen barüber gemacht, aber er entschuldigt sich mit ber Ungulänglichfeit ber Gefete, und bie neueste Nummer bes fraglichen Blattes fährt fort, wenn auch mit minber ichmutigen, boch mit ebenso unverschämten Schmähungen gegen ben Bunbestag. Diefe Artitel erregen bier erhebliches Auffeben, werben mit Sohn in ben Gafthäufern vorgetragen, und laffen es gerechtfertigt erscheinen, wenn man babei ben Bunbestag mit einer abgenutten Bogelicheuche vergleicht, Die von ben Spapen, welche fie ichreden foll, ohne Scheu verunreinigt wirb. Ich bin tein leibenschaftlicher Seibe ber Bundesautorität, aber wenn die Migachtung soweit geht, so wird Preugen, wie jeder andere Bundesftaat mitgetroffen, namentlich ba bie Frechheit ber Angriffe feit ber Bertagung und bem Breufischen Brafibium offenbar zugenommen hat, und letteres jett ber alleinige Trager ber Geichaftsführung ift. Ich habe baher bem regierenden Burgermeifter mit aller Soflichfeit munblich erflart, baß, wenn ich in brei Tagen nicht eine Anzeige über bie von ber Stadt gur Berhinderung fernerer Beleidigungen ber Bundesversammlung getroffenen Magregeln erhielte, ich von Seiten bes Bundes Magregeln ber Rothwehr gegen die Fortfetung biefer Berunglimpfung einleiten muffe, ba mir die Bahrung der Burbe bes Bundes für jest obliege. Das Saupt ber Republit veriprach in Folge beffen, auf geftern ben Senat zu berufen, und womöglich gegen bas Blatt einzuschreiten. Geschieht nichts ber Art, fo ift meine Absicht, ohne Savitien gegen Bersonen, Die Druderei bes Bolfsblattes von einem gemischten Commando ber Bundestruppen befegen und ichließen zu laffen, und die Folgen au gewärtigen.

Ich schreibe Vorstehendes nicht in der Absicht, durch eine ausdrückliche Billigung von Seiten Ew. Excellenz der Berantwortung für mein Attentat überhoben zu werden, glaube vielmehr, daß die Natur der beabsichtigten Maßregel es mit sich bringt, daß ich dabei meine eigene Haut zu Markte trage. Aber ich halte doch für meine Psicht, Meldung von der Sache zu thun, damit Zeit zu einem telegraphischen Berbot bleibt, falls Ew. Excellenz meinen coup d'état den Interessen der Regierung zuwiderlaussen halten, auch dann, wenn ich ihn ohne Instruktion auf eigene Verantwortung aussischer auch dann, wenn ich ihn ohne Instruktion auf eigene Verantwortung ausschieben, denn die Regierungen selbst verlieren zu sehr in der Achtung der Bevölkerung, wenn dergleichen ruhig gebuldet wird".1)

<sup>1)</sup> herrn von Bismard's haltung fand bie volle Billigung bes Minister. Bräfibenten und war auch vom Ersolge gekrönt, indem bas "Bolksblatt" verboten und gegen ben Rebacteur habermann gerichtliche Untersuchung eingeseitet wurde.

Gigenhandiger Bericht, betr. Die Tauffeier bei Berrn v. Bismard. Wohnungecalamitat und Erholungebedürftigfeit. Bollvereinefrifis. 14. September 1852.

"Ew. Ercellenz erlaube ich mir zuvörderst anzuzeigen, 1) baß die Taufe, bei ber Sie bie Gute haben wollen,2) Ihren geiftigen Beiftand zu leihen, am Gept. 14. Montag ben 20. er. ftattfinden wird. Da ich mir, schon aus Rudficht auf ben Bollfrieg, feine Ausficht auf bie Ehre und bas Bergnugen machen barf, Sie in Berson hier zu feben, fo wollte ich Sie bitten, meinen Dheim Rleift3) als Stellvertreter anzunehmen ober, wenn bem ber Landtag bie Abwesenheit eines Tages nicht erlauben follte, ben Oberft von Reffel, Commandeur unferer hiefigen Truppen. Die fonftigen Bathen werben fein Ge. R. S. ber Bring von Breugen, Graf Stolberg (beibe durch Procuration), herr von Canit, 4) Frau von Scherff und Frau von Reffel.

Ich bin burch ben Berkauf meines Saufes in eine unbehagliche Lage gerathen. Die sonderbarften Umftande mußten gusammentreffen, um mich gu belogiren. Ein Weftphale, Ramens Lehmfuhl, mußte nach Cuba geben, bort, obichon felbft häßlich, eine ichone und reiche Spanierin heirathen, mit ber hierherkommen, an meinem Hause ein sonderbares Gefallen finden, und dem Eigenthumer einen übermäßigen Breis bafür bieten. Rauf bricht hier Miethe, ich muß schleunig raumen, und in ber gangen Stadt ift eigentlich tein geeignetes Quartier zu haben. Dazu tommt, daß bie wenigen, die überhaupt zu miethen find, gleichzeitig zum Verkauf stehen, und es sich ba wiederholen kann, baß ich ein Jahr lang baue und einrichte und bann ausziehen muß. Go 3. B. bas von ber Gräfin Sobenthal, ber ehemaligen Gräfin Bergen, entschieben bas beste Haus in Frankfurt, 5) aber als Ganzes zu groß und zu theuer für mich. Ich bin in einiger Bergweiflung über biefe meine Dbbachlofigfeit bei Gintritt bes Winters. Dazu fommt, daß ich feit mehreren Wochen an Grippe und Rofe leibe. Ru völliger Berftellung möchte ich gern noch in ber nächsten Woche auf vierzehn Tage in ein englisches Seebad geben, und habe beshalb eine Bitte um Urlaub eingereicht. 6)

Bon ben Bollfachen habe ich hier nichts weiter vernommen, als mas auch ichon in Zeitungen fteht, bis auf einige untergeordnete Details, g. B. bag

<sup>1)</sup> Tage vorber (13. September 1852) batte Berr von Bismard ben Minifter Freiberen von Manteuffel um einen breiwöchentlichen Urlaub jum Bebrauch bes Geebabes in Brighton in England gebeten.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 101.

<sup>3)</sup> ef. oben G. 104, Rote 3.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 53, Rote 1.

<sup>5)</sup> Begen ber Zwedmäßigfeit bes Antaufe eines Breufifchen Befanbticaftebotele in Frantfurt a. Dt. vergl. Banb I, G. 31 f. unb 214 f.

<sup>6)</sup> of. oben Rote 1.

Öfterreich zuerst nach unserer setzen Erksärung 1) Wien ober Prag als Ort Sept. 14. einer neuen Zusammenkunft vorgeschlagen hat, und von Sächsischer Seite der Gedanke angeregt worden ist, Preußen und Österreich um Beschsäung der nächsten Conserenz der Coalitionsstaaten anzugehen; bei den Anderen scheint diese Idee, die wohl nur darauf berechnet war, unsere voraussichtliche Weigerung auszubeuten, keinen Anklang gesunden zu haben. Der Fürst Wittgenstein in Wiesbaden? sindet die Situation (Nassaus) penible et dangereuse, wie mir Sir A. Walet sagt, und der Herzog soll sich wieder mit Minigingerode? in Verbindung gesetzt haben, um dessen Ansicht zu hören. In Darmstadt ist das Hauptwerkzeug unserer Gegner der Beichtvater der Großherzogin, wenn ich nicht irre heißt er Lücht; er steht im intimen Verkelr mit dem Pater Kindermann, der sich gewöhnlich in Mainz ausschlätt.

Die Sauptstärke bes öfterreichischen Berfahrens liegt in bem Mangel an Blödigkeit im Fordern, und im Beanspruchen alles beffen, was man wünscht, als einer gang natürlichen und billigen Sache. Diefe desinvolture bominirt die Darmstädter Cabinette. Ich glaube, wenn wir, bei unveränderter Söflichkeit in ber Form, unfere Forberungen in ber Sache höher fpannten, 3. B. Conceffionen in Bezug auf ben jest fo lüberlichen und langfamen Gifenbahnbetrieb in den hiefigen Staaten, und bei einigen den Wechfel der Minifterien als Bedingung ber Wiederaufnahme in unferen Rollverein hinftellten, fo glaube ich, bag unfere Stellung in ber Berhandlung baburch gebeffert murbe. Bon Canit 4) hore ich, bag Dalwigt 5) fich jest nachgiebiger außert; vielleicht ift es auch nur eine Finte, um bie Berhandlungen von neuem zu trainiren, was gewiß nachtheilig für uns wirfen wurde. Die Entscheidung tann nicht gut länger verzögert werden, sowohl aus ben materiellen Gründen bes Druckes, ben die Ungewißheit auf Handel und Berkehr übt, als auch, weil unfere Position burch Bogern leibet, burch frifche Initiative und angriffsmeifes Berfahren aber gewinnt".

<sup>1)</sup> Am 30. August 1852 gab Preußen auf ber Zollvereinsconferenz bem Wuniche von Bapern, Sachsen, Württemberg, Baben, Kurhessen, Großberzogthum Dessen Raffau entiprecend eine Erklärung ab, welche ben betheiligten Zollverblindeten die Überzeugung gewähren mußte, baß die Preußische Regierung sich mit denselben über den mit Österreich abzuschießenden Zoll und Handelsvertrag in allen wesenklichen Punkten im Einverständnisse befand.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 105, Rote 3.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 24, Rote 1,

<sup>4)</sup> cf. oben G. 53, Rote 1.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 103, Rote 3.

1852

45. Gigenhandiger Bericht, betr. ben Ginfluß des Frhr. v. Roller auf den Ronig von Sannover. Beurlaubung des Frhr. b. Canib. 21. September 1852.

"Ein ficherer und mit ben Berfonen vertrauter Gewährsmann fagt mir, baß die Unficherheit in ber haltung ber hannoverschen Regierung vorzugs, Sept. 21. weise burch die perfonliche und birette Ginwirfung des herrn von Roller 1) auf Se. M. ben Ronig von Sannover hervorgebracht werbe. Roller foll fehr gewandt fein, der König Georg aber, wie ich mich felbst überzeugt habe, ift leicht ohne Reugen zu fprechen, und bei seinem forperlichen Auftande ift es schwer, ihm ein beigebrachtes Miftrauen ober Borurtheil überzeugend zu benehmen. Ein großer Anhänger bes September-Bertrages 2) ift Se. Majestät ohnehin nicht. Baron Roller foll auch Geldmittel nicht fparen, sowohl bei ber untergeordneten Umgebung bes Ronigs, als bei ber Redaction ber Sannoverschen Beitung, beren Berfonal in Difachtung bei ben anftändigen Leuten aller Barteien fteht. Roller foll namentlich, bei ber Reigung bes Konigs Georg, fich im Gefprach burch einen geschickten Bartner binreifen gu laffen, burch Ge. Majeftat felbft ftets fehr genau au fait ber intimften Unfichten bes Cabinets fein. Meine Rachrichten find von einem alteren und ruhigen Mitgliede ber bortigen Aunkerpartei, welches mir perfonlich befreundet ift. Bielleicht konnte Graf Roftit 3) biefer Bearbeitung bes Ronigs burch herrn von Roller in irgend einer Beife entgegenwirten. Berr von Schele4) felbft flagte mir fruber über bie Schwierigfeit, ben Konig por ber verfonlichen Berührung mit Intriganten ficher zu ftellen, ba er nicht liebt, wenn bei Privataudienzen ein Dritter zugegen ift.

Canit 5) wartet mit Schmerzen auf feinen Urlaub; er ift wirklich leibenb. und liegt augenblidlich mit Rieber bier in meinem Saufe zu Bett. Wenn Em. Ercelleng ihm Urlaub geben, fo mare es vielleicht, in Betracht ber Darmftabter Bosheit, gut, ihn nur burch Wengel 6) formell vertreten zu laffen, ober auch gar nicht, benn Darmftabt ift boch für bie Saltung ber Coalition nicht maßgebend. Sonft bin ich auch gern bagu bereit".

<sup>1)</sup> Freiherr von Roller, Birflicher Gebeimer Rath, Ofterreichifder Gefanbter in Sannover, bemnächft auch in Berlin.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 41, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 51, Dote 1.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 7. Rote 1.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 53, Rote 1.

<sup>6)</sup> cf. oben G. 30, Rote 2.

46. Eigenhändiger Bericht, betr. das Gerücht von der Abberufung des Grafen v. Thun. Parteinahme der Österreichischen Presse in den Belgisch-Französischen Streitigkeiten. Klindworth. Politische und commercielle Consequenzen einer Zollunion mit Österreich. Das Christenthum der einzige Halt für Fürsten und Bölter. Unmöglichkeit einer direkten Berständigung mit Österreich. Rußlands Politik gegen Österreich. Herr v. Mehendors. Einsadung zur Jagd in Lehlingen. 23. September 1852.

"Ew. Ercelleng fage ich meinen Dant für bas Schreiben von 18. er. 1852 Sept. 23. welches ich vorgestern Abend nebft bem Memoire über bie Rollvereinssache burch einen Erpressen von Schulenburg erhalten habe. Das Gerücht über Graf Thun's Bestimmung nach Berlin ift inzwischen auch von Darmftabt aus hierher gelangt und nennt man Rechberg 1) als feinen Nachfolger. Das Berreißen berjenigen Berbindungen, welche fich an Thun's Berfon tnüpfen und burch feine langere Anwesenheit hier bedingt waren, ift für Österreich ein Rachtheil, und wenn Graf Rechberg ihn wirklich erfest, fo zweifle ich nicht, baf er Stoff liefern wird, unferen Allergnäbigften Berrn zu überzeugen, wie menia eine Steigerung ber Gewalt und Competeng bes Bundes in feiner jegigen Berfaffung ber Burbe und ben Intereffen ber Breukischen Krone entfpricht. Golange ber Bund feine jegige Organisation behalt, wird er nichts weiter fein können, als eine, fo leiblich als die Umftande es erlauben, eingerichtete Affecurang gegen Rriegs- und Revolutionsschaben, und auch in Diefer Sinficht fürchte ich, daß bei einem ausbrechenben Frangofischen Kriege die erfte Aufgabe Nordbeutschlands und Ofterreichs fein würde, Baben und Bürttemberg von ben fie im erften Moment überschwemmenben Frangofen zu befreien, und Bayern ben Muth ober Billen gu ftarten, entschieben für Deutschland eingutreten.

Einiges Befremben erregt hier bie unleugbare Parteinahme ber Öfterreichischen Presse gegen Belgien in den Belgisch-Französischen Streitigkeiten,2) und namentlich Herr von Bothmer3) sprach mir gestern seine Entrüstung

<sup>1)</sup> cf. oben G. 71, Rote 2.

<sup>2)</sup> Nach bem Staatsstreich am 2. Dezember 1851 fam eine große Zahl Französsicher Flücklitinge nach Belgien. Toob ber besonnenen Haltung ber Belgischen Regierung, welche bie Polizei über die Flücklitinge mit Borsicht und Strenge handhabte, wollten doch die Gerückte Napoleonither Eroberungsgeslüsse in Belgien nicht verstummen. Immerhin hielt die Regierung es silr rathsam, das heerwesen in guten Stand zu seizen und für die Errichtung eines verschanzten Legers bei Antwerpen ein erbebliches Erobitgesuch einzureichen. Auch in Betress des Abschusses eines Handelsvertrages mit Frankreich herrichten um dieselbe gette Disserenzen zwischen benachdarten Regierungen.

<sup>3)</sup> ef. oben G. 71, Rote 3.

barüber aus, daß man in Öfterreichischen Areisen das Aufgeben Belgiens im 1852 Falle ernster Conflicte als eine leichte und natürliche Sache zu betrachten Sept. 23. scheine.

Mit Klindworth!) habe ich bisher durch das Medium seines Secretairs Appel und durch Zietelmann in Berbindung gestanden. Appel ist jest in Stuttgart und Zietelmann gestern bei Klindworth selbst in Cltville gewesen. Er hat Ew. Excellenz Bestellung an ihn ausgerichtet, und gesunden, daß er mit dem größten Interesse auf Ew. Excellenz fraglichen Brief wartet, das Opus über deutsche Berfassungen aber in etwo vierzehn Tagen zu liesern gebenkt. Einen detaillirten Bericht über Zietelmann's mitgebrachte Eindrüde werbe ich morgen oder übermorgen vorlegen. Klindworth behauptet, alle Berbindung mit dem König von Württemberg wegen dessen Bankelmuth abgebrochen zu haben. Die Reise secretairs nach Stuttgart widerspricht dem.

Das für Graf Deffelrobe2) bestimmte Memoire habe ich mit vielem Intereffe gelefen; meiner Auffassung nach wurde ich die politischen Gefahren, die wir von ber Bolleinigung ju fürchten haben, weniger ftart accentuirt, und die finanzielle und commerzielle Inconvenieng mehr in ben Borbergrund geftellt haben. Bang ichlagend aber ift es, bag nicht unfer Berhalten die Revolution förbert, fonbern bas unferer Gegner, an beren Regierungen bie letten Jahre fo eindruckslos vorübergegangen find, daß fie offen vor ihren Unterthanen conftatiren, wie beren materielles Wohl ben Launen ber Dynastien geopfert wird. In diefer Beziehung enthält das Buch von Frant 3) die unleugbarften Bahrheiten, nur find fie, wie mir icheint, ungeschieft eingefleibet und gruppirt, und falich motivirt. Denn nur bas Chriftenthum, welches Frang aus feinem Calcul ftreicht, tann die Fürften in murdiger Beife zu bem machen, mas Frant vorschwebt, und fie von der Auffassung bes Lebens lofen, welches fie, ober boch viele unter ihnen, in ber von Gott verliehenen Stellung nur die Mittel gu angenehmem und willfürlichem Leben fuchen läßt. Für einen Menfchen, ber nicht an Pflichten glaubt, die ihm im Wege göttlicher Offenbarung auferlegt find, febe ich nichts in ber Welt, mas ihn abhalten follte, nach feiner Phantafie bas Leben zu genießen, außer ber Furcht vor Schaben an Berfon und Bermogen; und barüber wiegt man fich leicht in Täuschung ein, ob berartiger Schaben bevorfteht.

Eine direkte Verständigung mit Öfterreich halte ich auch ifür unmöglich. Die Bedingungen würden jedenfalls schlechter für uns sein, als die, welche wir sicher erreichen werden, wenn wir es auf die vollständigste Fjolirung ankommen lassen, und sie eintretendenfalls muthig acceptiren. Und was wir auf diesem Wege erreichen, hat eine ganz andere Bedeutung, weil wir es der

<sup>1)</sup> cf. oben 3. 84, Rote 2.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 70, Rote 6.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 8, Rote 4.

Bofdinger, Breufen im Bunbestag. 4.

Sept. 30.

eigenen Schwerkraft verbanken, nicht dem kostspieligen und gefährlichen guten Sept. 23. Willen Österreichs. Daß dem Freihandel die Zukunft gehört, 1) erkennen sogar die Männer der Coalition und das Wiener Cabinet an, sie wollen nur noch etwas warten.

Berr von Savigny ichrieb mir auch vor furzem feine Auffaffung, bak Rugland Ofterreich auf Deutschland anweift, um mit ben Glaven freie Sand zu behalten. Ich glaube, daß Rugland es recht gern fieht, wenn fein Nachbar in Deutschland Beschäftigung hat, aber nicht, wenn er bei biefer Gelegenheit feine Macht burch bie Sulfsquellen gang Deutschlands verftartt, benn bann würde er nur ein um fo fraftigerer Rebenbuhler auf bem Gebiete bes Glaventhums und ber Donau werben. Bang unflavifch fann Ofterreich ohnehin niemals werben, ba es Bohmen, Mahren, Allyrien, Kroatien, Weftungarn boch nicht miffen tann und feine ferneren Glaven nicht wird miffen wollen, ohne friegerischen Zwang, sich also auch nicht gern an ber Donaumundung und ber Subgrenze von Rugland unterbinden laffen wird. Ich halte baber bie Auffaffung meines Freundes in Karleruhe für Phantafie. Ohnehin ift die Bolitik bes Kaifers Nicolaus vielmehr confervative Tendeng- als Eroberungspolitif: er hat Lander genug, um froh ju fein, wenn er fie gegen ben Reitlauf geschütt weiß, und bas Ruffische Cabinet hat aus ben Symptomen von 1848 gewiß mehr Beisheit geschöpft als bie Darmftabter.

Meyendorff & ?) Leibenschaftlichkeit halte ich mehr für persönlich; er ist zähe, eigensinnig, und die Schwägerschaft mit Graf Buol um so weniger ohne Einfluß, als das verbindende Glied, die Frau, ihren Bruder liebt, gescheut ist und politisirt.

Se. Majestät haben mich auf ben 29. cr. zur Jagd nach Letzlingen besohlen, und wenn ich es hier, wie ich glaube, ohne Nachtheil für den Dienst einrichten kann, so bitte ich, daß Ew. Excellenz mir Erlaubniß geben wollen, am 28. Abends in Magdeburg resp. Letzlingen eintreffen zu bürfen. Nach Berlin würde ich von dort nur auf Ihren besonderen Befehl kommen".

47. Eigenhändiger Bericht, betr. die Indiscretionen im Preußischen Wochenblatt und die muthmaßlichen Quellen derfelben. Saltung der Coalitionsstaaten in der Zollvereinstriss. Theilnahme an den Kammerverhandlungen. 30. September 1852.

"Em. Excelleng Schreiben vom 26. cr. 3) habe ich fo eben über Coln er-

<sup>1)</sup> Daß herr von Bismard ehemals bem Freibanbel hulbigte, ift bereits befannt. cf. bie Einleitung jum I. Banbe von "Preugen im Bunbestag" S. 24\*.

<sup>2)</sup> Freiherr von Meyenborff, Bebeimer Rath, Ruffifder Gefanbter in Bien.

<sup>3)</sup> Das Prenfische Bochenblatt vom 28. August 1852 enthielt auf S. 463 einen Artifel über die Masnahmen der Bundesversammlung in Bezug auf die Berfassungsverbältnisse Luxemburgs, welcher die Sachlage, der Babrbeit in der Hauptsache entsprechend, so

halten. Bu bemfelben bemerte ich einftweilen, daß ich gegen Relchner 1) teinen Berbacht megen Migbrauch feiner bienftlichen Stellung zu unbefugten Dit- Cept. 30. theilungen hege. Er hat mich im Gegentheil öfters auf bebenkliche Corresponbengen und andere Indicien, die auf die Spur leiten konnen, aufmertfam gemacht. Auch gegen bie beiben Rangleibeamten Edert und Thieffen habe ich feinen Grund zum Mißtrauen. Matthis 2) und Graf Golg 3) haben natürlich vielfache Berbindungen hier. Letterer foll namentlich lebhafte Beziehungen zu bem Carl Bethmannichen Saufe unterhalten, beffen Frau bie Schwester des Fraulein von Brints ift. Diefe Leute haben gute Quellen, Frau von Brints, die Schwefter bes Grafen Buol, ift gescheibt und lebhaft, ihr Gatte, ber feins von beiden ift, disponirt über das Journal de Francfort, und Berr von Dornberg, Chef ber Tarisichen Boft, ift ber Sausfreund. Möglich ift auch. daß einer der Bundestagsgesandten mit dem Bochenblatt correspondirt. Bon dem Preußischen Personal bier find, nach Abgang bes Sauptmanns Bergmann (Artillerie-Militaircommiffion), ber Geheim-Rath Cruger4) und ber Dberftlieutenant von Twarbowath 5) am Orte. Der Erftere hat fich burch anspruchsvolle Gereiztheit in eine falsche Stellung zu den Spiten des hiefigen Breußenthums gefest; mit Balberfee und Reffel fteht er in gespanntem Berhältniß, mit Wentel und Zietelmann verkehrt er nur noch bienftlich und schriftlich, und ich habe meine große Noth im perfonlichen Berkehr mit ihm. Nach Berlin hin correspondirt er vorzugsweise mit dem Dr. Supte (ber in der Paulstirche eine Rolle fpielte) und mit Herrn von Rehler, welche beide jest im auswärtigen Minifterium als Expedienten arbeiten; bann mit bem Beheimen Rath Sorn im Kinanzministerium. Eruger lebt hier nur mit Twardowsty in Ginvernehmen. und beibe gehören ber Farbe bes Breufischen Wochenblatts an. Der Erstere läßt seine ziemlich lebhafte Correspondenz, namentlich mit den Herren Supke und von Rehler niemals, wie es die übrigen Beamten ber Gefandtichaft thun, burch Relchner's Sanbe geben, fonbern ichickt und empfängt feine Briefe bireft; er icheint beshalb mit ber hiefigen Boft befondere Abrede getroffen zu haben. In dem speciellen Falle des fraglichen Artifels über Luxemburg glaube ich nun

betaillirt mittheilte, daß bessen Bersasser nur aus einer mit den einschlägigen Borgängen vollständig vertrauten Duelle geschöpft haben konnte. Wittelst Erlasses vom 26. September 1852 theilte der Minister Frhr. von Manteussel Herrn von Bismarck seine Bermuthungen über die Entstehung der auf die Luxemburger Angelegenheit bezüglichen Notiz im Preußischen Wochenblatte mit.

<sup>1)</sup> Reldner, hofrath, Borftand ber Breußischen Gesandtichaftstanglei in Frantfurt a. DR.

<sup>2)</sup> Matthis, Oberfirchenraths-Prafibent, 1852-1855 Mitglieb ber Fraction Bethmann-hollmeg, früher eifriger Anhanger bes Minifteriums "ber rettenben That", bemnachft ein entichiebener Opponent berselben.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 77, Rote 2.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 44, Rote 2,

<sup>5)</sup> Preußischer zweiter Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommission.

zwar nicht, daß die Indiscretion von Crüger herstammt, weil ich überzeugt bin, Sept. 30. baß er ben fraglichen Immediatbericht, aus welchem ber Artikel, bis auf bie bingugefügte Rachricht über Graf Thun, wortlich entnommen gu fein ichien, rechtzeitig nicht zu feben betommen bat; aber im Allgemeinen find feine Berbindungen mißtrauenerwedend, und fein gefellschaftlicher Chrgeis beeintrachtigt feine Brauchbarteit. Das Ofterreichische Mitglied ber Raffenabtheilung, Baron Rell, ift eins ber nütlichften Wertzeuge bes Grafen Thun, mahrend mir Cruger burch feine Bunderlichkeiten Berdruß und hemmniffe bereitet. Die überschätzung seiner Stellung und seiner Berson hat ihn, trop meiner anfäng. lichen Bemühungen, mit ihm in freundlichem Bernehmen zu bleiben, boch bahin gebracht, daß er fich mir gegenüber auf benjenigen bienftlichen Bertehr beschränkt, ben ich ausdrücklich verlange, und auch bei biefem bewegt er sich gur Bahrung ber Unabhängigfeit feiner Stellung in Formen, Die bas Gefchaft erichweren und ju Streitigfeiten mit Wentel und Bietelmann Unlag geben. Sebe Ausftellung barüber nimmt er als perfonliche Rrantung mit ber Ertlarung auf, bag er fehr gern feine hiefige Stellung, bie ihn ohnehin in Carrière benachtheilige, aufgeben wolle, wenn man mit feinen Diensten nicht gufrieben fei. 3ch bin mir bewußt, in Burbigung ber Schwierigkeit, Die es fur einen älteren und fehr felbstbewußten Beamten hat, unter einem Reuling, wie ich bin, gu fteben, Die bescheibenften und rudfichtsvollften Formen in unferen Bertehr Bu legen, aber es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als bas Raube berauszutehren. Meine frühere Unzufriedenheit mit Zietelmann ift ganglich geschwunden, seit ich eine richtigere Weise ihn zu verwenden ermittelt habe. Er ift ungeeignet felbst zu ichreiben, bagegen habe ich ihn mit Erfolg benutt, um fremde Arbeitsfrafte heranzuziehen, und namentlich um perfonliche Berbindungen mit Stände-Mitgliebern und anderen einflugreichen Berfonen in Naffau, Beffen, Rheinbagern, Franken und hier am Orte zu unterhalten und burch biefe im Sinne bes Bollvereins zu agitiren. Seinem redlichen Dienfteifer habe ich ichon früher Gerechtigkeit widerfahren laffen. Außer ben Berfonen, Die in bem mir von Em. Ercelleng überfandten Polizeibericht aufgeführt find, ift auch ber Beheime Legationsrath Gruner 1) Mitarbeiter bes Wochenblatts. beffen langjährigen Beziehungen zu vielen ber noch jest fungirenden Minifterialbeamten tann er leicht in ben Befit amtlicher Nachrichten gelangen. Auch aus bem Borgimmer Gr. Majeftat, wo ich biplomatische Berichte mitunter in ben Sanden von Berfonen gefeben habe, bie feineswegs zu ben Freunden bes Minifteriums gehören, burfte Manches transpiriren. Golg halte ich, obichon er ohne Zweifel bie meiften Artitel über Frankfurt ichreibt, boch nicht für ben Berfasser ber Luxemburger Nachricht; er war bamals hier am Rhein, und spater in Oftende. Bas die Andeutung bes gründlicheren von den beiden Boligeis

<sup>1)</sup> of. oben G. 18, Rote 2.

berichten betrifft, inwieweit es rathsam sei, Matthis und Golf sür die Regierung zu gewinnen, so dürste dies bei dem Ersteren leicht sein; Golf aber hat Sept. 30. zu viel Ehrgefühl und zu viel Galle, um sich, nachdem er soweit gegangen ist, gewissenaßen abkausen zu lassen. Bor einem Jahre, höre ich, würde Golf gern den Posten in Lissadd genommen haben, wenn er es nicht ex post gesagt hat, um einen Beweiß seiner Genügsamkeit zu geben. Daß die sogenannte Partei Bethmann-Holweg beseitigt wäre, wenn Golf und Matthis Anstellungen erhielten und ann ähmen, halte ich sür entschieden; nur müßte es nicht in Berlin sein. Den Gewinn des Ersten würde ich höher anschlagen als den Anderen, weil zener mehr Energie und Achtbarkeit hat. Herr von Nadowig 2) hat, dis zum August er. wenigstens, nicht in unmittelbarer Berbindung mit dem Wochenblatt gestanden; wenigstens weiß ich, daß Golf sich über den großen "politischen Fehler" des Herrn von Nadowig betlagt hat, sich nicht an die Spize der Bethmannschen Partei gestellt zu haben.

Mit Überraschung habe ich in ber Zeitung gelesen, daß Graf Hafelbt 3) boch abgehen würbe; er war vor einiger Zeit bei mir, sehr wohl anscheinend, und aufgeräumt über ben Gedanken, daß man, wie er in Baden gehört hatte, seinen Nachlaß schon hätte theilen wollen; er verglich sich mit Tanatschek in bieser Beziehung.

Die hiesigen Vertreter der Coalitionsstaaten bleiben dabei in ihrer Ansicht, daß es zur wirklichen Sprengung des Zollvereins nicht kommen werde; sie wüßten noch nicht wie, aber auf irgend eine Weise müsse sieh bis Ende nächsten Jahres arrangiren, auch wenn Preußen die jezige Münchener Erklärung 4) zurückweise. So äußerten sich noch gestern die Gesanden vor Bayern und Württemberg zu mir; der Lettere klagte, daß wir den Wittesstaaten nicht genug "den Hof machten", und unsere Vemüssungen lieber an Österreich verschwenderten. Die Demonstration des Sächsischen ind jest des Pommer-

<sup>1)</sup> Die hauptfächlichsten Mitglieber ber Fraction Bethmann-Hollweg ober Riebel waren ber spätere Minister von Bethmann-Hollweg, ber spätere Oberkirchenraths-Präsibent Matthis und ber frühere K. Sächsiche Minister von Carlowiy.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 6, Note 3. 3) cf. oben S. 18, Note 7.

<sup>4)</sup> Bom 17. bis 19. September tagte in München eine Minister-Conferenz, auf welcher bie Darmftäbter Berbündeten ben Entwurf einer Antwort auf die von Prengen in der Zollconferenz vom 30. August abgegebene Erflärung beriethen. Abgedruckt sinde fich der gedachte Entwurf (allerdings nicht ganz correft) in der Bossischen Zeitung vom 30. September und in der Franksutze Zeitung vom 2. Oktober 1852. Das Rähere bei Weber: Geschichte des deutschen zollvereins. S. 321 s.

<sup>5)</sup> In ber fünften Pienarsihung (18. September 1852) bes Provinzial Lanbtages ber Proving Sachjen bemerkte ein Abgeorbneter ber Ritterschaft, daß nach soeben von Berlin eingegangenen Rachrichten bie Coalition sattisch bie Berhanblungen in ber Zollfrage abgebrochen und bie Königliche Staatsregierung besbalb ben Entisching gefaßt habe, nur noch mit ben Bevollmächtigten von Hannover, Olbenburg, Braunschweig und ben Thüringischen

1852 fchen Provinzial-Landtages!) hat übrigens Eindruck, und den Herren die Unsern. 30. möglichkeit, daß unfere Regierung nachgeben könne, mehr als alle Zeitungen

wahrscheinlich gemacht.

Aus meinem Wahlfreise?) ist mir die Aufforderung zugegangen, mich zu erklären, ob ich die Wahl? annehmen und ob mir mein Amt gestatten würde, den Kammersitzungen dauernd beizuwohnen. Ich kann letzteres in der That nicht mit gutem Gewissen bejahen; durch die Doppelexistenz, wie im vorigen Winter, verliere ich an beiden Orten den persönlichen Ginfluß, den bei Kammer und Bundestag nur sortdauernde Anwesenheit erhalten kann. Ich habe indeß mich erklären wollen, ehe ich Ew. Excellenz Meinung kenne".

- 48. Eigenhändiger Bericht, betr. die Abberufung des Hannoverschen Bundestagsgefandten v. Bothmer. Bollvereins Machrichten aus München, Darmstadt und Hannover. 6. Oftober 1852.
- ct. 6. "Ew. Excellenz beehre ich mich anzuzeigen, daß, wie ich aus ganz sicherer Duelle weiß, die in mehreren öffentlichen Blättern enthaltenen Andeutungen über einen bevorstehenden Wechsel in der Person des K. Hannoverschen Bundestagsgesandten nicht ohne Begründung sind. Man hat Herrn von Bothmer, muthmaßlich aus Rücksicht auf daß gegen ihn ergangene Kammervotunn,") die Alternative gestellt, entweder ganz und besinitiv zum dipsomatischen Fache überzutreten, oder auf seinen Posten als Präsident in Cellezy gesten, bessen Offenhaltung er sich bei Übernahme seines hiesigen Postens ausbedungen hatte. Auf eine Gegenvorstellung des Herrn von Bothmer ist der

Staaten weiter zu verhandeln. Durch biefen hocherfreulichen Entschluß habe die Regterung Sr. M. bes Königs wiederum ben Dant bes gesammten Baterlandes erworben und es werbe baher bem Landtage anheimgestellt, ber Staatsregterung biefen Dant in einer besonberen Abresse aussprechen zu wollen. Der Provinzial Landtag safte saft einstimmig einen bementhprechenden Beichluss.

<sup>1)</sup> In bem am 12. September 1852 einberufenen Provinzial-Lanbtage im herzogthum Pommern und Fürstenthum Rügen gelangte jur Berathung eine Petition auf ichleunige Einberufung einer Sachverftändigen-Commission zur Ertheilung von Beirath in ben ichwebenben hanbelsholitischen und Boll-Fragen. Die Betition wurde zur Kenntniß Gr. Majestät gebracht.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 28, Rote 1.

<sup>3)</sup> herr von Bismard ließ fich in bie Rammer bemnachft nicht wieber mabien. Die Urwahlen erfolgten am 25. Ottober 1852, Die Bahl ber Abgeordneten am 3. November 1852,

<sup>4)</sup> In der Situng der Zweiten Hannoverschen Kammer vom 2. Juli 1852 stellte der Abgeordnete Ellsen den Antrag, Königlicher Regierung zu erklären, daß die Stände es dankbar anerkennen wirden, wenn das Königreich in seinen Gesandtschaften durch Persönlichkeiten wertreten wirde, die in höheren Maße, als es gegenwärtig bei dem Gesandten in Frankfurt der Fall sei, das Bertrauen des Lands bessen, bessen bessenstig in ersprießlicher Weise wachzunehmen. Man vergl. die Berhandlungen der Ersten Kammer S. 142 und 145, der Zweiten Kammer S. 99 und 192.

Bescheib noch zu erwarten, wenn aber die Regierung bei ihrer Ansicht in Bestreff der Incompatibilität beider Stellen beharrt, so ist er entschlossen, nach St. 6. Selle zurückzugehen. Ich würde den Abgang des Hern von Bothmer lebhaft beklagen; er ist ein ruhiger und durchweg ehrenhafter Mann, und unseren Interessen persönlich geneigt. Sollte er aber abgehen, so könnte vielleicht durch Graf Albenkleben!) dahin gewirft werden, daß wenigstens kein sür uns seindsselden! hach wenigstens kein sür uns seindsselden! hach wordenent ihn ersetzt. Noch bemerke ich, daß mir vorstehende Mittheis lungen mit der Bitte, sie noch nicht zu divulgiren, gemacht worden sind.

Durch Sir A. Walet ersahre ich, daß dem Englischen Gesandten in München 2) durch den Vertreter des Herrn von ser Pfordten gesagt worden ist, die Weigerung (resus) Preußens breche die Unterhandlungen keineswegs ab, man hosse vielnnehr bessenngeachtet ein gedeisstiches Resultat, d. h. die Erhaltung des Follvereins. Nach der Ansicht Sir M. Milbanke's 2) werde die Coalition sich vorerst nach Weien wenden, oder habe es schon gethan, um dort "intimidirende" Schritte gegen uns zu verabreden, von denen man hosst, daß sie uns nachgiedig stimmen würden. [Milbanke glaubt aber nicht, daß Österreich darauf eingehen werde.

Das Botum der Zweiten Kammer in Darmstadt3) ist dem Ministerium unerwartet gekommen; man hatte gehofft, mit Hülfe der zahlreichen Beamten und durch Bersprechungen und Einschüchterungen eine Majorität für motivirte Tagesordnung zu erhalten, sonst hätte man wahrscheinlich die Discussion wieder durch Bertagung sabgeschnitten. Zietelmann ist ein sehr thätiger Kammerintrigant für uns gewesen.

Bon der Reise Sr. M. des Königs von Hannover verspricht sich herr von Dalwigk günstige Folgen für die Sache der Coalition. In der Presse ich diese Faktum in dem Sinne behandeln, als wolle der König Georg einen letten Bersuch machen, den König von Bürttemberg und die Coalition übershaupt zu einer nachgiebigeren Haltung zu bewegen".

<sup>1)</sup> Graf von Alvensleben, Breufifder Staatsminifter a. D.

<sup>2)</sup> Gir R. Milbante, Großbritannifder Gefanbter in Munden.

<sup>3)</sup> In ber Sigung vom 4. Oftober 1852 bejahte bie Zweite Rammer bes Grofherzogethums Seffen bie Frage:

<sup>&</sup>quot;Will die Kammer nach dem Antrage der Mehrheit des Ansichusses die Staatsregierung ersuchen, mit Ausbietung aller Kräfte auf die alsbaldige Rengestaltung
bes Zollvereins mit Preußen und den überigen Nordebeutschen Staaten hinzuwirten,
sich für Aushebung der Ausgleichungsabgaben und sonstiger Nachtheite der Zollvereinsverfassung zu bemühen, und erft nachdem die Reubildung des Zollvereins
eingetreten, mit Österreich einen Handels- und Zollvertrag abzuschließen und auf
Grund der sich durch ihn ergebenden Ersabrungen einen auf gesunden nationalötenomischen Grundsähen beruhenden Zoll- und handelseinigungsvertrag anzubahnen"
mit 25 gegen 23 Simmen. of. Berhandlungen der Zweiten Kammer der Landssände des
Großherzogthums hessen is en Jahren 1851/52, Protosolle. XII. Band. S. 100.

49. Telegraphifche Depefche, betr. ben Grafen v. Thun. 16. Oftober 1852.

1852 "Ew. Excellenz telegraphische Depesche vom gestrigen Tage") habe ich am Ott. 16. Abend erhalten. Ich werbe heute Abend umständlich durch die Post selbige beantworten, was morgen Abend zu Hochderen Händen gelangen wird".

50. Eigenhandiger Bericht, betr. die Qualifikation des Grafen v. Thun fur den Posten eines Gefandten am Berliner Hofe. 16. Ottober 1852.

on. 16. "Ew. Excellenz beehre ich mich auf die mir gestern Abend zugegangene chiffrirte Depesche 2) Nachstehendes zu erwidern:

Wie ich Graf Thun auf Grund meines bisherigen Bertehrs mit ihm beurtheile, fo hat er feine felbständigen politischen Anschauungen, die ihn veranlaffen tonnten, nach irgend einer Richtung bin die Initiative zu nehmen und auf bas Wiener Cabinet bestimmend einzuwirten. Für ben Fürsten Schwargenberg, ben Schöpfer feiner Carrière und ben Befellichafter bei Bergnugungen mancherlei Art, hatte er eine große perfonliche Verehrung, eignete fich beffen Worte und Gedanken an und sprach in vertraulichen Stunden zu mir Schwargenbergische Urtheile über bas Berhaltnig Breugens gu Ofterreich als eigene Anfichten aus, Die babin gingen, bag Deutschland machtig und gludlich fein werbe, wenn Breugen jum Berftandnig feiner hiftorifchen Aufgabe gelange: biefe bestehe nicht barin, bag es mit Ofterreich um ben biefem gebuhrenben erften Plat habere, fondern bag es ben übrigen beutschen Staaten Schut und Garantie gegen etwaige Übergriffe Ofterreichs biete; er wollte etwa fagen, Breugen folle in ber Bundesversammlung mehr ben Bolfstribun als ben zweiten Conful fpielen wollen. Das ließe fich noch hören, aber feinen Commentaren nach hatte er boch einen fehr fügfamen und bescheidenen Tribun im Sinne. Das waren die Echo Schwarzenbergicher Briefe, die er wie Drakel verehrte. Sonft ift er peinlich in Ausführung feiner Inftruktion, und bemüht fich felten und nur auf Beranlaffung anderer hiefiger Collegen, Ginfluß auf ben Inhalt berfelben zu üben. Die einzige bedeutendere Sache, in der es geschah, mar bie Flottenangelegenheit, wo er es herrn von Schele zu Befallen that, und burch ben schlechten Berlauf ber gangen Sache nur von neuem in feiner Gewohnheit befestigt wurde, die Sachen zu nehmen, wie fie von Wien tommen. Fehlt ihm Instruktion, so verfährt er gewöhnlich nach dem Rath des Herrn von Nostis.

<sup>1)</sup> Der Minister Freiherr von Manteuffel theilte bem herrn von Bismard mit, bag herr von Protesch von Berlin abberusen werben solle und angefragt habe, ob Graf von Thun in Berlin angenehm sein werbe. "Ich bitte um eine vertrauliche Außerung über bie Berseilichteit bes Grasen von Thun und über seine Gestunung in Bezug auf die Bershältnisse Ofterreichs zu Preußen".

<sup>2)</sup> of. bie Rote ju ber vorhergebenben Urfunbe.

bes Sächsischen Gefandten, auch wohl nach meinem, wenn ich ber Sache nach unparteiifch bin, aber nicht leicht felbständig. Seine Sauptftarte ift ein flarer Dtt. 16. Berftand, ichnelle Auffaffung, Geiftesgegenwart und Gewandtheit, und mit biefen Gigenschaften, zu benen entschiedener politischer Muth fommt, sobalb er burch Inftruttion gebect ift, murbe er ein fehr bedeutender Mann fein, wenn er eine ftarte, treibende politische Ubergeugung hatte, Die feiner Thatigfeit Richtung und Riel consequent porschriebe, und wenn er nicht trage und veranügungefüchtig mare. Er hat, wenn er will, außerorbentliche Arbeitefraft. bie er ftoffweise, und bann Tag und Nacht zur Anwendung bringt, Solange ihm aber bas Keuer nicht auf ben Rageln brennt, schweift er gern allein ober mit feiner Frau einsam in Balbern und Felbern umber, geht auf die Ragb. bes Abends in Gefellichaft von Damen, die mehr faciles und formosae als bonae laboriosae find, er spielt bann auf bem Cafino bie Nacht hindurch, wofür er bes Morgens fo lange ichläft, bag er gur Sigung geweckt werben muß. Ein gründlich arbeitender Unterbeamte, von dem er gewiß ift, daß er die Aften lieft, wird baber großen Ginfluß auf ihn üben. Bei feinem Sange gur Bequemlichkeit scheut er fich vor unangenehmen icharfen Erörterungen; nehmen die Geschäfte eine berartige Wendung, so wird er leber- und nervenkrank, aber nie fo aufgeregt wie Brotefch; auch ift er offen und anftanbig in und außer Dienst und hat überhaupt, wenn er auch nicht gang frei von der übertölpelnden Bonhommie und flavifchen Bauernflugheit mancher feiner Collegen ift, boch bas Bedürfniß, für einen Mann von Ehre, auch im Dienft und Ausländern gegenüber, ju gelten. Dag er bie Erifteng von Breugen im tiefften Innern für eine Unregelmäßigkeit halt, baran zweifle ich nicht; aber feine Abneigung gegen Geschäfte, besonders gegen gereiste Buftande und beren auf die Lange für ihn aufreibende Wirkung, berechtigt zu der Annahme, daß er nichts thun wird, um die Dinge fchlimmer ju machen, als fie find, und Dl ins Feuer gu gießen; fein rafcher Berftand, feine Freiheit von Bedanterie und empfindlicher Übelnehmerei erleichtern das Berhandeln mit ihm. Ungenirtheit und Trägheit verleiten ihn leicht zu Mangel an egards, und fein perfonliches Berhaltnif gu Buol ift, wie ich Em. Ercelleng in früheren Schreiben vorzutragen bie Ehre hatte, 1) an und für fich tein inniges; Diefe beiben Umftanbe werben machen, bag er im Allgemeinen und in besonderen Fallen bas Bedürfnig einer Anlehnung an die Regierung, bei ber er accreditirt ift, und einer nachsichtigen Beurtheilung hat. Die Frau ift liebenswürdig, macht ein angenehmes Saus. und gar feine Bolitit.

Im Bergleich mit Prokesch, Koller2), Rechberg halte ich Thun für vorzuziehen; die beiben Ersten sind zur Intrigue geneigt und Ew. Excellenz kennen

<sup>1)</sup> cf. Urfunben 27 unb 29.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 111, Rote 1.

- fie ja ; Rechberg ift ein anftanbigerer Charafter, aber fein Preugenhaß ift aktiv Du. 16. und energisch, mahrend er bei Thun höchstens die Gestalt bes schmerzlichen Bebauerns über einen Diggriff ber Geschichte annimmt, ber nicht mehr gu andern ift. Ich verliere Thun ungern bier, und bin überzeugt, bag ich einen Unangenehmeren wiederbetomme. Aber hier ift Neutralisation ber gangen Dafchine gulett ein ficheres Mittel fur uns, und im Intereffe ber Sache tann ich nur zureden, Thun zu nehmen, wenn Buol ihn anbietet. Roch bemerke ich, bag Thun mit unferen Grafen Brühl und Weftphalen nabe verwandt ift. Seine Mutter mar eine Bruhl 1), und die Schwester feines Baters, verheirathet an zwei Grafen Beftphalen hintereinander, ift die Mutter unferes Gefandten biefes Ramens. 2) Thun's find eifrig tatholifch. Außerbem ift er Jager, für Jagbeinladungen bankbar, und im Walbe gemüthlich und offen mittheilend. Bon ben Ofterreichern, Die ich tenne, mußte ich nur brei, Die ich lieber in Berlin haben wurde, aber die wird man uns nicht geben ; das ift Langenau, 3) Graf Mensborff 1) und Graf Clam-Gallas, Commandirender in Böhmen. Aufrichtige Sympathien für ein billiges Sand in Sand gehen mit uns finden fich nur in ben jest fast einfluflosen Rreifen ber Alt-Confervativen, und bei benen vielleicht auch nur folange, als fie in bem jetigen Buftanbe von Unterbrudung sich befinden. Unter ben Männern, die jest im Amt und Ausehen sind, wurde ich aber, nächst den oben Genannten, Thun vorziehen, soweit der Kreis meiner Personalkenntniß reicht". 5)
  - 51. Eigenhandiger Bericht, betr. eine Unterredung mit herrn v. Schele wegen Beilegung der Zollvereinsbifferenzen und Bermittelungsanerbieten desfelben. Bayerns haltung in der Zollvereinsfrifis. Graf v. Nositis.
    4. November 1852.
  - 980b. 4. "Ew. Excellenz beeile ich mich über die Conversationen, welche ich mit Herrn von Schele") in Blankenburg gehabt habe, zu berichten. Der Gesammteindruck ist für mich gewesen, daß das Hannoversche Ministerium, wenn auch sehrungern, doch den September-Vertrag 7) halten wird, auch in dem Falle,

25994

<sup>1)</sup> Therefia Maria Anna, geb. Grafin Brühl, geboren 8. November 1784, geftorben 8. Marg 1844.

<sup>2)</sup> Graf von Besthhalen, 1848 außerorbentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minifter in Braunischweig, jugleich bei den Großbergoglich Olbenburgischen und Kurflich Schaumburg-Lippeschen höfen. Wegen der späteren Reactivirung desselben vergl. auch die Urtunde 67 am Schluft.

<sup>3)</sup> Freiherr von Langenau, General-Major, Bfterreichifcher Gefanbter in Stodholm.

<sup>4)</sup> Graf von Mensborff-Bouilly, General-Major, Dfterreichischer Gejanbter in St. Betersburg.

<sup>5)</sup> Graf von Thun Dobenftein murbe bemnachft (11. Dezember 1852) als außerorbentlicher Gesanbter am Berliner hofe accrebitirt.

<sup>6)</sup> cf. S. 7, Rote 1.

<sup>7)</sup> cf. S. 41, Rote 1.

1852

nov.4.

baß ber Rollverein fich auflöft, baß inden Berr von Schele bie Soffnung nicht aufgegeben hat, uns burch Ameifel, Die er über Die Haltung Hannovers erregt. ju lebhafteren Anftrengungen für bie Erhaltung bes Bollvereins zu bewegen, mahrend ber Rriegsminifter von Brandis rund heraus erklarte, Sannover werbe unter allen Umftanben an bem Bertrage festhalten. Berr pon Schele eröffnete sogleich bei ber erften Begegnung in fehr angelegentlicher Weise bas Befprach über bie Rollverhaltniffe. Er flagte barüber, bag Breugen feiner tractatmäßigen Berpflichtung nicht nachgefommen fei, Die "bienlichen Mittel gu ergreifen, um ben Beitritt ber übrigen Bollvereinsftaaten gum September-Bertrage berbeizuführen", bag im Gegentheil unfer Berfahren in Sannover Die Anficht habe erweden muffen, Breufen muniche eine Absonderung Rordbeutschlands. um letteres ficherer zu influenciren; auch hatten wir hannover bie ihm burch ben Bertrag zugeficherte Theilnahme an ben Berhandlungen verfürzt, indem wir einseitig ohne Ginvernehmen mit Sannover bie Conferengen abgebrochen 1) und die Coalitionsstaaten in eine Lage gesetht hätten, wo ihnen die eigene Ehre bie Wiederaufnahme ber Unterhandlungen verbiete. Sannover fei baber in feinem Rechte, wenn es fich nach bem "Geifte" bes Bertrages von bemfelben ent= bunden erachte, sobald er, und zwar durch Schuld Breugens, die beabsichtigte Berichmelzung bes Steuervereins mit bem Bollverein nicht zur Folge habe. Er wolle indeffen bamit nicht fagen, bag Sannover von biefem Rechte vorkommenbenfalls Gebrauch machen werbe, anftatt mit Breugen allein gollverbundet zu bleiben; er fei vielmehr ber Frage, was hannover thun werbe, falls bie Coalitionsstaaten aus bem Bollvereine ausschieben, noch gar nicht "nähergetreten" im Cabinet; man wiinsche fie auch als eine offene betrachtet zu feben, und namentlich in ben nächsten Wochen zu teiner Erklärung gedrangt zu merben, benn gerade jest biete fich uns eine gunftige Gelegenheit, Die gange Sache zu arrangiren, ohne bag es ber Entscheibung barüber bedürfe, welche Auslegung bes September-Bertrages bie richtige fei. Ofterreich fei nämlich jett bereit, einen Abichluß auf zwölf Jahre mit einem Sanbelsvertrage gugulaffen, ohne auf bestimmtere Erklärungen, als die bisher von uns gegebenen, in Betreff ber Bolleinigung zu beftehen. Es blieben alfo ftreitige Buntte gwifchen uns nur die Tariffrage, und in ber muffe Ofterreich allerdings noch in vielen Bunkten nachgeben, bann bie Stikettenfrage, wegen ber Briorität ber Reconftruftion bes Rollvereins ober ber Berhandlung mit Ofterreich. 2) Lettere muffe man verhindern, prattifch zu werben, indem man die Summe alles deffen, mas die Regierungen unter einander abmachen wollten, in Ginem In-

<sup>1)</sup> Über ben Abbruch ber Bollvereinsconferengen burch bie Breufische Circularbepeiche vom 27. September 1852 vergl. Beber: Beidichte bes Bollvereins. S. 322.

<sup>2)</sup> über bie Differeng wegen ber Prioritat bes Bollvereins und ber hanbelevertrags-Berhanblungen mit Bfterreich vergl. auch Banb I, G. 25\* f.

ftrumente redigire. Es fei nun allerbings von Preugen nicht zu erwarten, baß es ben erften Schritt thue, um ein folches Arrangement herbeizuführen; Nov. 4. auch Ofterreich werbe nicht ben Anfang machen wollen; um diefe Schwierigkeit ju lofen, fei er, Schele, bereit, nach Wien zu geben und bort, nicht im Namen ber hannoverschen Regierung, fondern als glaubwürdige Privatperfon bem Grafen Buol einen Bertrags-Entwurf mit bem Bemerten mitzutheilen, bag ber Inhalt besfelben feiner perfonlichen Anficht nach dem Breußischen Cabinet genehm fei. Er habe im Sinne eines folden Erbietens bereits an Em. Ercelleng geschrieben und rathe bringend, die gute Belegenheit, welche fich vermöge ber jegigen verfohnlichen Disposition bes Wiener Cabinets barbiete, nicht vorübergeben zu laffen. Befonders muffe man eine folche Negotiation vor ben Darmftäbter Regierungen geheim halten, fonft würden biefe, und namentlich Bayern, Die Sache zu hintertreiben wiffen. Über von ber Bforbten fprach er mit Bitterfeit. Herr von Schele wünschte schließlich, bag ich fogleich nach Berlin geben möchte, um Em. Excelleng bie Dringlichfeit und Leichtigkeit ber vorgeschlagenen Arrangements wiederholt vorzustellen. Ich lehnte bies ab, angeblich wegen meiner hiefigen Befchafte, in ber That aber um tein Empreffement zu zeigen, ba mir jener ben Grad unferer Beforgniffe vor Ifolirung und ben Effett ber angeregten Zweifel über die Ausführung bes September-Bertrages ohnehin ju überfchäten ichien.

Ich brauche nicht zu erwähnen, bag ich Schele's lager Interpretation bes September-Bertrages entgegentrat, und als ich unter betaillirter Bemeisführung an fein juriftisches Bewissen appellirte, schien er fich ju fchamen ; noch mehr Eindruck machte aber bas Argument, bag man in Breugen, wie er gugab, ben Rücktritt Sannovers, unter welchen Umftanben er auch erfolge, für einen Vertrags- und Treubruch halten, und fich bemzufolge vorkommendenfalls auch wieder für berechtigt ansehen werbe, einer Regierung, die nicht Treu und Glauben halte, die auf nachbarliche Freundschaft feinen Werth lege, und in biefen beiben Beziehungen noch eine Scharte von bem Dreifonigsbundnift 1) herauszuweten habe, mit gleichem Mage zu meffen. Schele gab zu, baf bie nachste Reit politische Conftellationen bringen könne, in welchen es für Sannover höchft gefährlich fei, eine berartige "Rechnung" bei Breugen fteben gu haben, und wiederholte, bag er über bas befinitive Schicffal bes September-Bertrages nichts präjudicirt haben wollte, und sein obiges Anerbieten, nach Wien zugehen, beweife, wie er Alles aufbiete, um die Spaltung und bas Digtrauen in Deutschland zu beseitigen; auch er fürchte Frankreich, die rheinbündnerischen Reminiscenzen der Coalition, und felbst Ofterreichs Saltung bezüglich Frankreichs sei bedenklich.

<sup>1)</sup> Das Bündniß, welches die Könige von Preußen, hannover und Sachsen am 26. Mai 1849 zur Biederherstellung der Ruhe und Ordnung in Deutschland und zur Entwicklung ber beutschen Bersassung schloffen.

Bielleicht könnte man von dem Bermittelungsanerdieten unseres Freunbes wenigstens den Bortheil ziehen, daß wir durch ihn, und ohne uns selbst
die Finger zu verbrennen, herausdringen, welchen Sinn das neuerliche Entgegenkommen Österreichs hat. Sr. Majestät stellte ich die Sache in diesem
Sinne vor, daß wir, wo wir eine Falle wittern, gut thun, Schele, der behauptet, es sei feine Falle, vorausgehen zu lassen. Sr. Majestät war es aber
nicht klar, ob Schele nicht selbst mit dem Stellen der Falle einverstanden sei,
und uns um so sicherer hineinsühren werde. Ich sollte aber doch glauben, das
ließe sich vermeiden, wenn man seine Arrangements vorsichtig trifft, d. h. so,
daß Schele sir uns nur die Bedeutung eines Kundschafters hat, wenn er nach
Wien geht. Die Coalition schein übrigens im Veheimniß der neuesten Wiener
Aufsassungen zu sein, da Herr von Rosenberg¹) hier ganz dasselbe gehört hat,
was Protesch in Berlin geäußert haben soll, mit dem Zusaße, daß die Unterhandlungen zwischen Wien und Berlin im vollen Gange seien.

Herr von Schele erklärte die jetige Nachgiebigkeit Österreichs damit, daß es sich herausgestellt habe, wie Bapern nichts anderes als eine Zollgruppe unter eigener Hegemonie wolle, womit weder Österreich noch Rußland einverstanden seine. Damit in Zusammenhang steht, was mir der Prinz von Wilrtetmberg auf der Herreise sagte, daß nämlich Bahern, Württemberg gegenüber, die beim Eintritte in unseren Zollverein geschlossenen Verträge geltend macht, nach welchen bei etwaiger Auflösung dieses Vereins, der früher zwischen Bahern und Württemberg bestandene wieder ins Leben zu treten hätte. Unf Baden erstrecken sich diese Verträge, so viel ich weiß, nicht, sür Württemberg aber egistiren sie in bindender Form.

In Bezug auf Graf Nostig 2) bemerkte Herr von Schele noch, daß man ihm Unrecht thue, wenn man glaube, daß er ohne Nugen für uns bort sei; er besitze eine große Rührigkeit und manche gute alte Verbindung; für die nächsten drei dis vier Wochen aber sei es besser, daß er nicht komme, weil das Drängen in dieser Frist (ber muthmaßlichen Dauer der Verhandlungen in Wien) nichts nügen könne".

### Poftfcriptum.

"Die heutige Situng ift von Graf Thun abgesagt, ich hätte baber nicht so zu eilen brauchen".

<sup>1)</sup> herr von Rosenberg vertrat einige Zeit ben Freiherrn von Canit auf seinem Boften in Darmftabt, bemnacht (1853) Legationssecretair in Mabrib.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 51, Rote 1.

52. Eigenhändiger Bericht, betr. Zietelmann. Conjecturen über ben zufünftigen Prafibialgefandten. Aussichten in der Zollfrage. Obercommando über die Franksurter Truppen. Beschwerde des Herr v. Kettenburg wegen Beeinträchtigung der Religionsfreiheit. Zuwachst der ultramontanen Partei in der Preußischen Kammer. Kammerwahlen. Herr v. Rosenberg. 15. November 1852.

"Der Asselsion Zietelmann!) hat heute die telegraphische Rachricht von dem Rov. 15. tödtlichen Erkranken seines Baters in Stettin erhalten, und ich benutz die Gelegenheit seiner Reise, um Ew. Excellenz diese Zeilen zu übersenden. Dabei kann ich nicht umhin, den Überbringer Ew. Excellenz Gewogenheit wiederholt zu empsehlen. Er ist ein ebenso tüchtiger und sleiziger Beamter, als er Anfangs, und ich glaube noch jett, ein schlechter Artikelschreiber war. Seinem thätigen Eiser allein verdanke ich die schweichelhaste Anerkennung, die mir von Seiten Ew. Excellenz in Bezug auf die diesseits entwickelte Regsamkeit in der Presse in einem neuerlichen Referipte? zu Theil wurde.

Als künftigen Präsibialgesandten nennt man hier noch immer vorzugsweise Rechberg 3); doch soll dieser Privatnachrichten zusolge mit dem Bemerken abgelehnt haben, das sei ein Posten, wo man zu leicht den Hals dreche. Im Übrigen verlieren sich die Bermuthungen in's Bage. Herr von Dörnberg hier, und wie ich höre auch Fürst Wittgenstein in Wiesdaden, glauben an Graf Zeiningen, den General in Krakau, ehemals hier, sür Österreich meines Erachtens eine sehr richtige, sür uns unwilltommene Wahl. Sonst werden Hübener, 4) Prokesch, 5) Blittersdorf, sogar Graf Buol, den Rechberg in Wien ersehn solle, genannt.

In der Zollfrage scheinen die Coalitionshöse, nach den hier zu Tage tretenden Symptomen, sich vor der Hand mit der Überzeugung zu beruhigen, daß die Sache zwischen Berlin und Wien auf eine auch füt sie befriedigende Weise werde arrangirt werden. Fürst Wittgenstein verspricht sich besonders von der angeblich bevorstehenden Reise des Kaisers von Österreich nach Berlin eine günstige Wendung, die der, wie er selbst gegen Dritte zuglebt, unhaltbaren Stellung Nassaus ein Sude machen würde. Kommt der Kaiser wirklich zu uns, so glaube ich allerdings, daß nur Sw. Creellenz kaltblütige Festigkeit im

<sup>1)</sup> Bulfbarbeiter für Preffachen bei ber Brenfifden Bunbestagegefanbtichaft.

<sup>2)</sup> Unterm 6. November 1852 theilte ber Minifter Freiherr von Manteuffel herrn von Bismard mit, er habe mit großem Interesse wabrgenommen, wie thätig und umschichtig berselbe bas Interesse bes Gouvernements in ber subbeutschen Presse au vertreten bemilbt sei.

<sup>3)</sup> ef. oben G. 71, Rote 2.

<sup>4)</sup> von Bubner, Birtlicher Geheimer Rath, Ofterreichifder Gefanbter in Baris.

<sup>5)</sup> Freiherr von Proleic-Often, Wirflicher Geheimer Rath und Felbmaricall-Lieutenant, Bfterreichifder Gefanbter in Berlin.

Stande sein werde, dem Eindruck dieses letzten und höflichsten Negotiations. 1852 mittels bei unserem Allergnädigsten Herrn das Gegengewicht zu halten. Fürst Mov. 15. ! Wittgenstein glaubt, daß neue Zollconserenzen in Berlin unter Zuziehung Österreichs das Resultat des Kaiserlichen Besuch sein würden, womit dann der ursprüngliche Zweck Österreichs, Theilnahme an den Zollvereinsverhand. lungen, erreicht sein würde.

Das Rescript vom 11. cr., das Berhalten dem neuen Kaiserthum gegenüber betreffend, habe ich heute empfangen, und werde in geeigneten Fällen mich bemaemäß aussprechen. 1)

In Sachen des Herzogs von Augustenburg berichte ich heute<sup>2</sup>) und mit nächster Post über die geringen Aussichten, welche vorhanden sind, hier am Orte die Ersedigung des Artikels 4 des Londoner Tractats<sup>3</sup>) in der vorgeschriebenen Weise zu fördern.

Auch über ben Flottenverkauf 4) und über das hiesige Obercommando 5) habe ich Berichte in der Kanzlei. In letterer Beziehung machte Graf Thun Weiterung mit Rücksicht auf seine so nahe bevorstehende Abreise, die es ihm nicht möglich mache, diese Angelegenheit jest gleich in der vorzeschriebenen Weise gemeinsam zu erledigen; ich habe den deskalsigen Bericht sistert, weil er mir gestern sagen ließ, er wolle meinem Wunsche gemäß die Sache doch noch abmachen. Jene Zögerung schreibe ich persönlichen Rücksichten auf den General von Schmerling zu, die mit dessen Gehaltsbezügen in Verdindung stehen mögen; die jetzige Bereitwilligkeit, die Sache in Angriff zu nehmen, läßt mich schließen, daß Graf Thun's Abreise nicht so nahe bevorsteht, als er selbst in voriger Woche annahm.

Die interessanteste unter ben neueren Eingaben beim Bunde ist die des Herrn von Kettenburg, wegen Beeinträchtigung seiner Religionsfreiheit durch die Mecklenburgische Regierung. beraf Thun widmet derselben ein lebhaftes Interesse. Ich habe ihm auf Befragen meine personliche Ansicht dahin ausgesprochen, daß der aggressive Geist, welcher jest einen Theil der katholischen Geistlichkeit beseele, und welcher bald auch den katholischen Regierungen bevenklich erscheinen werde, mich wünschen lasse, daß meine Regierung in dieser Mecklenburgischen Sache zu Gunften der Katholisen keinenfalls mehr thue, als das strengte Recht gebiete, und daß mir die Rheinbundsacte, auf deren Inhalt

<sup>1)</sup> cf. Band I, Ginseitung S. 38\* f. und Urfunden 117, 118, 120—124, 127, 130, 133—136.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 113.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 114, auch oben G. 95.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 64 f.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 85.

<sup>6)</sup> cf. Band I, Einleitung S. 36\* f. und Urfunden 160, 184 und 185; Band II, Urfunde 116.

552 Herr von Kettenburg sich stügt, nach Aussching des Rheinbundes einen RechtsRob. 15. titel nicht mehr abgeben zu können scheine. In den öffentlichen Blättern wird biese Sache von der ultramontanen Seite her bereits lebhaft vertheidigt. So wie ich herrn von Kettenburg kenne, sühlt er sich durch das Versahren seiner Regierung vielmehr in der Eigenschaft eines durch Reichthum und frühe Unabhängigkeit verwöhnten Mecklenburgischen Ritters als in der eines Katholiken verletzt.

Bon bem Zuwachs ber ultramontanen Partei in der Kammer 1) fürchte ich nicht viel, sobald die Rechte einig bleibt; jene sind genöthigt, mit der liberalen Opposition gemeinichastliche Sache zu machen, und wenn die öffentliche Meinung in unseren östlichen Provinzen erst dahin tommt, den Jesuitismus und den Liberalismus zu identisieren, so ist der lehtere auch der wenigen Sympathien verlustig, die er noch besit. Der eroberungslustige Geist im katholischen Lager wird uns doch auf die Dauer nicht die Möglichkeit lassen, dem offenen Kampse mit ihm auszuweichen.

Die Kammerwahlen scheinen mir, soweit ich sie bei den vielen nominibus novis übersehen kann, günstig $^2$ ) ausgefallen zu sein.

Perfönlich ist es für mich bequemer, diesmal nicht zweien Herren zu bienen, sondern mich ganz dem Bunde widmen zu können; sollten aber Sw. Excellenz Gründe haben, meine Anwesenheit in der Kammer zu wünschen, so glaube ich, daß ich mich in Naugard, wo durch Doppelwahl des Herrn Ministers von Raumer eine Bacanz ist, würde wählen lassen können.

Rosenberg 3) sieht, nachdem Canit wieder eingetroffen ist, Ew. Excellenz Besellen entgegen. Ich habe in ihm in der kurzen Zeit einen rührigen und intelligenten Geschäftsmann schäpen gelernt; persona grata ist er allerdings nicht, namentlich weil man ihm die tripotagen mit der Darmstädter Kammer in die Schuhe schiedt, und wenn Graf Thun ihn in Berlin nicht loben sollte, so ist das nur ein Beweis seiner energischen Pflichterfüllung".

## 53. Bericht, betr. die Abberufung des Grafen v. Thun. 18. November 1852.

900. 18. "Ew. Excellenz beehre ich mich anzuzeigen, daß in der heutigen Sitzung der Bundesversammlung Graf Thun officiell erklärt hat, er sei von der Kaiser-lichen Regierung vorläufig nach Wien berusen und angewiesen, mich für die Zeit dis zu seiner sormellen Abberusung und dem Eintressen feines Nachsolgers zu substitutien. Er nahm von seinen Collegen Abschied, beabsichtigt aber noch

<sup>1)</sup> Die fatholifche Bartei ging mit 62 Mann aus ben Bablen bervor.

<sup>2)</sup> cf. unten Urfunbe 55.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 125, Rote 1.

etwa vier Tage zur Ordnung seiner Privatangelegenheiten und seines Umzuges 1852. hier zu verweilen, und sich dann über Wien auf seinen neuen Posten zu be- Nob. 18. geben".

54. Eigenhändiger Bericht, betr. die Berhandlungen mit Österreich und den Coalitionsstaaten in der Zollsache. Haltung von Hannover. Abreise des Grafen v. Thun. Stand der Zollsache. Ankunst des Prinzen von Preußen. Ball bei herrn v. Bismarck. 24. November 1852.

"Ew. Czcellenz Schreiben vom 19. cr. habe ich erhalten; es ist baburch 900. 24. etwas verspätet worden, daß die Post über Coln nur jeden zweiten Tag geht.

Nach meinem Dafürhalten murben wir, ohne Prajudig für unsere bisberige Stellung gur Rollfache, eine Berhandlung mit Ofterreich, bei ber nur wir Theil nehmen, auch bann einleiten konnen, wenn noch feine Reconstruttion bes Rollvereins ftattgefunden hatte; wir wurden babei vielleicht noch vornehmer bafteben, als bei ber Berhandlung nach bergeftelltem Berein und unter Mitwirfung ber übrigen Bereinsstaaten. Die Bebenten liegen nur barin, mit Ofterreich und ber Coalition in Giner Confereng zu verhandeln, weil es alsbann, abgesehen von ber Zwidmuhle, bie Beibe gegen uns bilben murben, ben Bracebengfall gabe, bag Ofterreich mit Sit und Stimme in ben Rollvereinsverhandlungen Blat nimmt, und bag bie Coalition uns genau babin genothigt hatte, wohin fie wollte. Roch unbebenklicher aber erscheint mir eine Berhandlung, fobalb wir formell fagen tonnen, unfer Rollverein ift reconftruirt, und ber Reitpuntt, ben wir ftets im Auge behalten haben, ift eingetreten. Es munte bann nur ber Abichluß unferes neuen Bereins officiell manifestirt werben por bem mit Ofterreich. Bielleicht mare es angemeffener, wenn ein Abichluß mit Ofterreich biplomatifch, b. h. nicht burch Sanbelsfachmanner, gemacht murbe; jebenfalls aber murbe ich auf Berlin als Ort zu befteben porichlagen, ba es fonft taum zu vermeiben fein burfte, bag Ofterreich ber Sache ein Ansehen giebt, als murbe bie Coalition in Geftalt ber Wiener Confereng ober fonft wie hineingezogen.

Ich kann mir nur noch gar nicht recht benken, daß das Wiener Cabinet es ernstlich damit meint, sich ohne Zuziehung der Coalition mit uns zu verständigen. Jedensalls wird man nachher bemüht sein, die Sache so zu drehen, als hätte die Coalition uns genöthigt, ihre Bedingungen zu erfüllen, indem wir uns mit Österreich arrangirten, ehe wir den Zollverein mit Bayern 2c. erneuern. Um dem entgegenzutreten, und auch aus anderen Gründen möchte ich anheimstellen, wenn es zum Abschluß mit Österreich kommt, denselben so abzusalssen, daß keine Ausschluß mit Österreich kommt, denselben so abzusalssen, daß keine Ausschluß an die Coalition zum Beitritte darin vorkommt, sondern daß die Coalition ex officio kommen muß und den Beitritt

Boidinger, Breufen im Bunbestag. 4.

nachsuchen; und auch dann müßten wir nicht verbunden sein, den Beitritt ohne Neb. 24. Weiteres zuzulassen. Wir würden dann die Zulassung nur unter Bedingungen bewilligen, wohin ich namentlich rechne, daß wenigstens eins, oder einige der Coalitions-Ministerien! befeitigt würden. Darin würde nicht nur das eigentsliche Siegeszeichen aus diesem Streit und eine große Steigerung unseres Einssusses liegen, sondern es scheint in der That nicht unbedenklich, diese Ministerien in den Zollverein zu übernehmen, wie Ungezieser in das Haus. Ein Bertrag mit Österreich müßte dann in ähnlichen Ausdrücken wie der September-Vertrag gesaßt sein "mit Preußen und den alsdann mit ihm zollverbündeten Staaten".

Geht es in dieser Beise nicht, bringt vielmehr Österreich von Hause aus die Coalition und die Sicherung des Beitrittes und der Rechte derfelben mit in den Bertrag, so würde ich, wenn ich zu rathen hätte, entschieden abreden. Wenn Österreich die Coalition nicht preisgiebt, so ist sein Erdieten, sich mit uns zu arrangiren, nur eine neue Form der bisherigen Prätensionen.

Die Haltung von Hannover beklage ich sehr. Ich hörte, daß der König Georg über die Nichtbetheiligung der Österreicher bei Wellington's? Leichenseier sehr bose sei. Sonst ist dei Hannover eine in Hinweisung auf die Wechselselle Europäischer Wirren ausgebrückte Drohung gewiß in dem jetzigen Stadium wirksamer als Deductionen, wenn es nur schonend und mit Bedauern der dira necessitas geschieht. In dieser Beziehung möchte ich wünschen, daß der Unti-Vonapartismus unseres Allergnädigsten Herrn weniger landkundig wäre. Il ne kaut pas dire sontaine je ne doirai pas de ton eaus, oder wenigstens muß man die Leute nicht mit Sicherheit darauf bauen lassen, daß man lieber verdürsten wird, als aus dieser Quelle trinken. Ich will durchaus nicht Französischen Sympathien das Wort reden, aber als Schreckschußt kann man Alles brauchen.

Sraf Thun ift heute nach Wien abgereist. Ich höre jest von ihm und auch anderweit, daß Werner 3) die meiste Aussicht haben soll, sein Nachfolger zu werden.

Man fragt mich hier sehr viel nach dem Stande der Zollsache in den letzten Tagen. Ich begnüge mich mit der Außerung, daß man in Wien nachgiebig gestimmt sei, aber wir nicht wüßten, wem man glauben dürse, und über die Brioritätsfrage 1) immer nicht hinweg ka men.

<sup>1)</sup> of. auch oben S. 105 und ben in Band I, S. 212 abgebrudten Bericht bes herrn von Bismard vom 16. März 1853 (Urfunbe 157).

<sup>2)</sup> Gir Arthur Bellesley, Bergog von Bellington, ber berühmtefte und fähigfte Englifche General feit Mariborough, geboren 1769, geftorben am 14. September 1952.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 65, Rote 3.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 123, Rote 2.

Se. K. H. ber Prinz von Preußen trifft heute Abend hier ein und bleibt 1852 morgen hier. Rob. 24.

Geftern habe ich meinen ersten Ball gegeben; ich glaube, bas Bergnügen ift größer für bie Gäste als für ben Wirth".

#### 55. Eigenhändiger Bericht, betr. die Wahlen zur Preußischen Kammer. 8. Dezember 1852.

"Mit ber größten Aufmertfamteit folge ich bem Barometerftande ber Ram- Des. 8. mer, wie er fich aus ben bisherigen Abstimmungen und ber Brafibentenwahl ergiebt. Rach bem Wahlergebniß hatte ich geglaubt, bag bie Rechte in ihrer Totalität ftarter fein werbe. Die Brafibentenwahl 1) berechtigt zu ber Annahme, bag ein Bundnig ber liberalen Opposition 2) mit Bethmann-Sollweg 3) und ben Ratholiten 4) icon jest eine regierungsfeindliche Majorität von etwa einem Dutend Stimmen mehr, als bie verschiebenen Fractionen ber Rechten 5) ausmachen, herftellen tann. Es wird baber augenscheinlich von bem guten Einvernehmen zwischen ber Regierung und ber ultramontanen Bartei abhangen, ob mit biefer Rammer auf bie Dauer auszukommen ift. 3ch glaube es nicht, benn mit ber ultramontanen Partei ift fein ficherer Bund zu flechten, ba fie jebe Concession, bis zur vollständigen Unterwerfung bin, nur als eine aufmunternde Abichlagszahlung annehmen wird. Ich halte eine Auflöfung, wenn fie nur nicht zu früh und wegen zu fleiner Differengen erfolgt, für tein Unglud, glaube vielmehr, daß fie dazu führen wurde, in ben öftlichen Provinzen bie Bahl ber oppositionellen Abgeordneten in ber Neuwahl zu verminbern; benn bort ift bie Opposition teine bewußte, mit Ausnahme großer Stäbte, vielmehr gehen die Oppositionswahlen dort aus Irreleitung der Wähler über die Bunfche Gr. Majeftat ober ber Regierung hervor, ober aus ber Lugenhaftigfeit ber Canbibaten. Go 3. B. im Camminer Rreife; ich tenne ben Rreis, und meiß, baß bie große Mehrheit bort jederzeit thut, was ber Ronig will, sobald fie nur weiß, was er will. Bei alle bem hat eine Auflösung im Binblid auf unfere auswärtige Politit ihre Bebenten. Die Meinung, daß die Politit Breukens. verftrict in ber Abhangigfeit von conftitutionellen Majoritaten, Die alte Schwunghaftigfeit und Energie vortommenbenfalls nicht mehr entwideln tonne,

9\*

<sup>1)</sup> Gewählt wurde in ber Sihung ber Zweiten Kammer am 6. Dezember 1852 zum Präfibenten ber ultraconservative Obertribunals-Präfibent Uhben (Gegencanbibat Graf Schwerin).

<sup>2)</sup> In ber Legislaturperiobe bon 1852-1855 etwa 61 Mann fart.

<sup>3)</sup> Die Fraction Bethmann . Sollmeg ober Riebel gablte 17 Dann.

<sup>4)</sup> Die tatholische Fraction mar 62 Mann ftart, unter Führung ber Gebrüber Reichensperger und von Malindrobt.

<sup>5)</sup> Es tamen in Betracht bie eigentliche Areuzzeitungspartei mit 103 Mitgliebern und bie ministerielle Rechte mit 93 Mitgliebern.

1852 und daß die Berfassung eine Lockspeise zwar für die Unterthanen unserer beutschen 8. s. schen Nachdarn, aber eine Schwächung ber äußeren und inneren Kraft der Regierung sei, ist ziemlich verbreitet. Sie erhält neue Nahrung, wenn eine Ausschung das Argument an die Hand giebt, daß wir, um zu regieren, der Wasorität in den Kammern bedürsen, und wird wiberlegt, wenn wir zeigen, daß die Regierung ihren Weg gehen kann, auch ohne die Wasorität, so daß sie nur Vortheise aus der Stüße der Kammern nach außen zieht". 1)

56. Eigenhandiger Bericht, betr. die Berleihung des Titels "Hofbanquier" an Herrn v. Rothschild in Frankfurt a. M. Politische Tendenzen des Hauses und Berhalten desfelben bei dem Flottenanleben. 5. Nanuar 1853.

"Ew. Excellenz vertrauliches Schreiben vom 30. v. M., Rothschild besten 15. treffend, erhalte ich erst in diesem Augenblick bei Postfickluß, über Eöln. Ich beeile mich deshalb, vordehaltlich des zu erstattenden officiellen Berichts, zu erwidern, daß ich keine Bedenken gegen die Berleihung des Titels eines Hofbanquiers gestend zu machen habe, und bei den Betheiligten eine sehhafte Empfänglichkeit für die ihnen zugedachte Ehre glaube voraussehen zu dürsen.

Eine eigentliche antipreußische Tendenz haben die Rothschild's nie verfolgt, nur haben sie sich bei Gelegenheit eines Conflicts, der vor etwa Jahresfrist zwischen uns und Österreich über die Flüssignachung von Depositen für die Flotte? stattsand, vor Österreich mehr gesürchtet als vor uns. Da indessen der Wuth, der den justum ac tenacem propositi virum bergleichen ardorem civium »prava judentium«, wie Graf Thun ihn damals entwickelte, zurückweisen läßt, von Nothschild nicht süglich verlangt werden kann, die Mitglieder ber Familie auch über das damalige Verhalten des von ihnen als altersschwach bezeichneten Baron Amschel, sich sieht ernschuldigt haben, so glaube ich, daß man diesen Fehler, in Vetracht der Dienste, welche diese Geldmacht zu leisten im Stande ist, der Veregessenheit übergeben kann".

57. Eigenhändiger Bericht, betr. die Französische Kaiserfrage am Bunde. Ernennung des Frhr. v. Prokefch zum Bundes-Prasidialgefandten.\*) 7. Januar 1853.

"Ew. Excellenz zeige ich an, daß ich die Antwort der Bundesversammlung

3an. 7.

<sup>\*)</sup> Sat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> cf. auch unten Urfunde 58.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, Urfunben 46-48.

<sup>3)</sup> Freiherr Anselm von Rothschild, geboren 12. Juni 1773, gestorben 6. Dezember 1855, Chef bes Frankfurter Stammhauses Rothschild.

<sup>4)</sup> Die Berteibung bes Präbitats "hofbanquier" an bas haus Arthfoit ging herrn von Bismard unterm 15. Februar 1853 au. An bemjelben Tage fiellte herr von Bismard ben betrefenben Erlaß bem Frankfurter Disponenten bes Saufes, Maver Carl, ju.

an herrn von Tallenan 1) heute übergeben habe. 2) Bon Sachfen ift im Gegenfat zu Bapern, auf Anfrage bes herrn von Roftit, umgebend bie Buftimmung 3an. 7. zu der Fassung biefer Antwort erfolgt. Bon Bürttemberg fehlt die Instruktion noch. Die Note, welche mir herr von Tallenan geftern zeigte, war augenicheinlich Circular von Droupn de L'Hung. 3) Er nennt die Unterlaffung ber Bezeichnung mon frère von Seiten Ruflands une irregularite, welche er bem Kaiser rath, lediglich als »omission de protocole« zu betrachten, und in Rücksicht auf ben freundlichen Inhalt biefes und bes früheren Schreibens Sr. M. des Kaifers von Rufland zu übersehen.

Die Ernennung von Protesch, 4) welche heute ber Postzeitung burch Telegraph zugekommen mar, hat meine fammtlichen Collegen erschreckt, und wollen fie es noch nicht glauben. Ich halte fie für einen politischen Fehler von Öfterreich nach vielen Richtungen bin, und möchte faft annehmen, bag es nicht ernstlich bamit gemeint ift. Sollte es bennoch fein, fo will ich schon mit ibm fertig werben, ohne bie Rube zu verlieren".

Bericht, betr. die Creditive fur ben Frangofifchen Gefandten am Bunde. Berfiarfung bes Bundesheeres. Ernennung bes Frhr. v. Brotefch jum Bundes - Brafibialgefandten. Beit ber Anfunft bes Frhr. Breußische Rammerzuftande.") 13. Januar 1853.

"Für herrn von Tallenan find bisher die Creditive nicht eingetroffen, ob. 3an. 13. fchon er biefelben feit acht Tagen täglich erwartet und früher ber Meinung war, man wurde fie ihm überschicken, sobald ich ihm die Gewißheit ber Anerfennung von Seiten ber Bunbesversammlung geben tonne. Letteres ift bereits am 4. er. burch eine mundliche Benachrichtigung geschehen. Es scheint nicht, baf biefe Bergogerung in einem Ameifel über bie Beibehaltung ber Berfon bes Herrn von Tallenan in feinem bisherigen Boften ihren Grund findet, ba bie Creditive für ihn in Bezug auf Nassau und Frankfurt schon in seinen Sanden find. herr von Tallenay felbst ift aber beunruhigt über bas Ausbleiben feiner Beglaubigung, b) wobei ich bemerte, bag Beforgniffe für feine perfonliche Stellung ihn leichter zu afficiren pflegen, als Befürchtungen politischer Natur.

Ich habe in ber heutigen Bunbesfitzung eine vertrauliche Umfrage nach

1853

<sup>\*)</sup> Sat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> cf. oben G. 105, Rote 6.

<sup>2)</sup> Betraf bie Anerfennung bes Raifers Rapoleon burd ben Deutschen Bunb: fiebe wegen biefer Angelegenheit Band I, Ginleitung G. 38" f. und bie bortfelbft naber bezeich. neten Urfunben.

<sup>3)</sup> Drounn be l'huns, Frangofifder Minifter bes Auswärtigen.

<sup>4)</sup> seil. jum Bunbes-Prafibialgefanbten; fiehe auch oben S. 70, Rote 8.

<sup>5)</sup> Wie aus Band I, Urfunde 136 befannt, traf am barauf folgenben Tage (14. 3anuar) bas Beglaubigungefdreiben in Frantfurt ein.

1853 ben Instruktionen über die Verstärkung des Bundesheeres!) gehalten, wobei Inn. 13. sich herausstellte, daß nur diejenigen Staaten, deren Gefandten bei Gelegenheit der Note wegen Anerkennung des Kaiserthums dissentiten, eine Vertagung der Entscheidung über diese Frage wünschten, nämlich: Bayern, Württemberg, Dänemark und Holland, und mit Modistätionen Sachsen. Von den übrigen Gesandten läßt sich nach ihren heutigen Änßerungen annehmen, daß sie angewiesen sind, schon jetzt wenigstens der von der Majorität der Militaircommission vorgeschlagenen Erhöhung von etwa 50000 Mann zuzustimmen.

Die Ernennung bes herrn von Proteich fahrt fort, bie Gemuther meiner Collegen lebhaft zu beschäftigen. Ich war in einiger Berlegenheit, welche Physiognomie ich gegenüber ben, mich von allen Seiten befturmenben Anfragen, ob biefe Ernennung im Ginverftanbnig mit Berlin gefchehen fei und wie man bort bavon bente, annehmen follte. Das Befte ichien mir inbeffen boch zu erklären, bag ich zwar officiell nichts barüber wiffe, aber nicht zweifle. baf biefe Ernennung für bas Ronigliche Cabinet unerwartet fein muffe. 3ch lege amar ber Bertunft bes Beren von Brotefch tein febr großes Gewicht bei, neige mich im Gegentheil zu ber Annahme, bag fie mir gwar bas Leben etwas fcmer machen, unferer politischen Stellung aber Bortheil bringen werbe. Inbeffen halte ich boch fur politifch richtig, wenn von unferer Seite ein ftartes Berlettfein über biefen Schritt ber Raiferlichen Regierung gur Schau getragen und jeder Anschein vermieden wird, als tonne von uns gesagt merben : volenti non fit injuria. Mir icheint in biefem Ralle ber Grundfat anwendbar, nach welchem Jemand, ber auf ben Jug getreten wird, wohl thut, feine Berlegung ju übertreiben und laut ju flagen, bamit man fünftig behutsamer verfährt. Wir burfen erwarten, bag uns in ben Augen unserer Berbundeten bie Ernennung von Protefch als etwas angerechnet wird, was Ofterreich uns gegenüber wieder gut zu machen habe, und bag man bei etwaigen Streitigkeiten mit Ofterreich von Saufe aus geneigt fein werbe, Die Schuld ber unrichtigen Bahl bes Brafibialgefandten beizumeffen. Die Motive biefer Bahl, bie mir ben Einbrud eines groben politischen Fehlers von Seiten Ofterreichs macht, tann ich noch nicht vollständig erklaren, boch bente ich mir, bag es einestheils bem Wiener Cabinet wirklich an Diplomaten fehlt, welche mit ben beutschen Berhältniffen vertraut find, und bag man anderentheils ben Rlagen bes Berrn von Broteich über nicht gehaltene Beriprechungen und undankbare Behandlung nachgegeben hat, in der Überzeugung, bag unfere Empfindlichkeit von ber Reit werbe geheilt werben, wenn die Ernennung einmal ein fait accompli fei. Will man aber wirklich bie früheren Feldzugsplane bes Fürften Schwarzenberg gegen uns beim Bunde wieber aufnehmen, vielleicht gar bie Rollfrage bier in Angriff nehmen, und hat beshalb biefen in ben Streitigkeiten mit Breugen

<sup>1)</sup> cf. Banb I, Urfunben 90, 146 unb 154.

vorzugsweise kundigen und routinirten Vertreter gewählt, so glaube ich, daß 1853 man dennoch einen Fehlgriff in der Person gethan hat, weil Herr von Prokesch Jan. 13. nicht der geeignete Mann ist, Österreich die disherigen Bundesgenossen zu bewahren und unter den Letzteren selbst den Frieden zu erhalten. Ich glaube, daß bei den undeskimmten und meist auf Herdommen beruhenden Formen des hiesigen Geschäftsverkehrs persönliche Conslicte des neuen Präsidialgesandten mit seinen Collegen nicht ausbleiden werden. I Ich werde mich demühen, wenigstens nicht der Erste zu sein, mit dem etwas der Art vorkommt.

3ch bin bisher ganz ohne Kenntniß von dem muthmaßlichen Zeitpunkt der Hertunft des Herrn von Prokeich. Solke dieselbe stattsinden, bevor ich dem Herrn von Tallenay das übliche Gala-Diner Namens des Präsidiums habe geben können, so wird letzteres muthmaßlich ausfallen, da die Funktion des Präsidialgesandten inzwischen auf Herrn von Prokeich übergegangen sein würde. Meine Absicht ist, in diesem Falle in der Eigenschaft als Preußischer Gesandter dem neu accreditirten Bertreter Frankreichs ein ofsicielles Diner zu geben, welches alsdann aber nicht in Unisorm stattsinden würde. Einsacher bleibt das Berhältniß, wenn Herr von Prokesch ert nachher hier eintrifft. 2)

Bon unseren Kammerzuständen weiß ich weiter nichts, als was ich aus den verschiedenen Zeitungen theils in, theils zwischen den Zeilen habe entnehmen können. Ich kann nicht sagen, daß mir dies Aussicht auf eine lange
Dauer der jehigen Kammern giebt, 3 da ich nach wie vor der Überzeugung bin, daß eine Berständigung mit der katholischen Partei für die Regierung unmöglich wird".

59. Eigenhändiger Bericht, betr. die Berstimmung Baherns wegen der Behandlung der Französischen Kaiserfrage am Bunde. Die neuen Creditive für den Französischen Gesandten am Bunde. Frhr. v. Profesch; Parallele zwischen demselben und Herrn v. Bismarck in der Postamts-Zeitung.\*) 15. Januar 1853.

"Ew. Creellenz sage ich meinen Dank für die Mittheilung des Berichts Jan. 15. des Herrn von Bockelberg4) vom 3. er., und erlaube mir zu demselben zu bes merken, daß, ungeachtet der befriedigenden Aussprache des Ministers von der Pfordten, in München doch eine Mißstimmung wegen des Ganges der Bershandlungen über die Anerkennung Napoleon's herrschen muß, 6) die sich aber

<sup>\*)</sup> Sat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> Über bie icon in ber nächsten Zeit eintretenben zahlreichen Conflicte bes herrn von Broteich mit herrn von Bismard vergl. Banb I, S. 192, 225, 245, 255, 274, 314.

<sup>2)</sup> Über bas bemnächft flattgefunbene Gala-Diner cf. Urfunbe 59.

<sup>3)</sup> Gine Auflösung biefer Rammer erfolgte nicht.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 67, Rote 3.

<sup>5)</sup> Bergl. auch ben in Banb I, S. 186 abgebrudten Jumebiatbericht bes herrn von Bismard vom 14. Januar 1853.

mehr gegen Ofterreich als gegen uns richtet, indem man annimmt, bag wir 3an. 15. pon Saufe aus eine Mitbetheiligung ber Deutschen Staaten an ben Frankreich au gebenben Erflärungen gewollt haben, bavon aber burch ben Ginfluß Ofterreichs abgehalten worben find. herr von Schrent hat mir bas in vertraulichem Gefprach mitgetheilt, und fich mit Bitterfeit barüber geaußert, bag feine Regierung natürlich empfindlich werden muffe, wenn man ihr zumuthe, "fich ftets ohne Weiteres ben, ohne Erflärung über bie Grunde, wechselnden Borfchriften ber Großmächte zu unterwerfen". Auf meine Bemühungen, ihn zu beruhigen, erwiderte er, bag Ofterreich burch fein Berlangen, die übrigen Bundesftaaten von ben Schritten ber Großmächte auszuschließen, Die gange Sachlage "verborben" habe. Der Rieberlandische Gefandte ift ebenfalls nachträglich angewiefen worben, bem Befchlug vom 3. er. juguftimmen, fo bag Bagern, Burttemberg und Danemart als biffentirend übrig bleiben. Berr von Reinhard 1) foll fich befonders bemuht haben, ben Baperifchen Gefandten aufzustacheln, ber fonft am Tage por ber Sigung perfonlich geneigt mar, quauftimmen. Überhaupt ift herr von Schrent, bis auf ein fehr reizbares Baperifches Nationalgefühl, ein wohlgefinnter und aufrichtiger College.2)

Die Trebitive bes Herrn von Tallenay<sup>3</sup>) werde ich am Montag früh entgegennehmen; die Abschrift habe ich in Händen; der Text enthält nichts Auffälliges, die Ziffer III<sup>4</sup>) kommt nicht darin vor. Tallenay wird darin gelobt wegen seines esprit de prudence et de conciliation et son dévouement à notre personne, welches letztere mir etwas zweiselhast ist. Er wird ferner M. le Marquis de Tallenay darin genannt, während er eigentlich M. Marquis heißt, und den Namen de Tallenay von seinem Geburtsorte angenommen hat. Am Donnerstag werde ich die Creditive in der Sigung vorlegen, und an demselben Tage das ofsicielle Diner geben. Mommt Protess, und an demselben Tage das ofsicielle Diner geben. Mommt Protess noch vorher, so muß er als "Fremder von Distinction" dabei siguriren, oder das Diner selbst geben.

Übermorgen habe ich einen großen Ball bei mir.

Die Beileidbezeugungen von Seiten meiner Collegen wegen der Ernennung von Protesch dauern sort, besonders scheinen die Aussen sehr unzufrieden damit zu sein. Übrigens ist bei der Österreichischen Gesandtschaft noch keine Notiz über seine Ernennung oder die Zeit seiner Herkunft eingegangen, auch noch keine Anstalten im Taxissichen Palais getrossen. Nach Privatdriesen, die Frau von Brintss) aus Wien hat, soll herr von Protesch indessen Ende der

<sup>1)</sup> of. oben G. 16, Rote 5.

<sup>2)</sup> Eine übereinstimmenbe Charafteristif biejes 1884 verstorbenen Staatsmannes siehe Band I, Urfunde 186.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 135.

<sup>4)</sup> seil. bei Rapoleon.

<sup>5)</sup> ef. and Urfunbe 60.

<sup>6)</sup> cf. oben G. 4, Rote 5.

nächsten Woche, am 22. ober 23. cr. hier eintreffen. Die Postamts-Zeitung ist 1853 angewiesen, bis dahin noch mehrere Artisel zu seinem Ruhme zu geben, und 3an. 15. versetzt mir dabei den Seitenhieb, daß ich niemals mehr als Auskultator und Rittergutsbesitzer gewesen sei, worin ich, abgesehen von dem gänzlichen Ignoriren der schönen Zeit meines Reservaturats, keine Schande zu erblicken vermag. Zietelmann 1) war aber voll sittlicher Entrüstung über diese Hindeutung auf die ruhmlose Vergangenheit seines Missionschess.

60. Bericht, betr. die Französsische Kaiserfrage. Gang der bezüglichen Berhandlungen am Bunde. Sonderhaltung einzelner deutscher Cabinette, insbesondere Baperns. Diner für den Französischen Gesandten am Bunde. Gerücht von der Bermählung des Kaisers Napoleon. 21. Januar 1853.

"Em. Excellenz beehre ich mich über ben schließlichen Berlauf ber Aner- Jan. 21. kennung bes Kaisers Napoleon?) Nachstehendes zu melben:

Nachbem mir herr von Tallenan eine copie figurée feines Creditivs am 14. er. überreicht, und ich auf feinen Bunfch ihm ben Reitpunkt genannt hatte, an welchem ich bereit fein wurde, bas Original entgegenzunehmen, fand fich berfelbe am Montag ben 17. cr., begleitet von bem Perfonal ber Frangofifchen Gefandtichaft, in Uniform bei mir ein, wo ich ihn mit bem Bunbes-Ranglei-Direktor und bem Legationsrath Bengel erwartete, und übergab mir unter einigen, ber Beranlaffung entsprechenden und von mir in ähnlicher Beife er wiberten amtlichen Anreben bas Schreiben feines Souverains, burch welches er von Neuem zum außerorbentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minifter beim Deutschen Bunde ernannt wird. Letteres habe ich bemnachft bem berfommlichen Gebrauch gemäß in ber geftrigen Sigung nach Berlefung ber Abfchrift geöffnet und ber Bunbesversammlung vorgelegt. Diefelbe hat barauf ben Beichluß gefaßt, herrn von Tallenan als Gefandten bes Raifers ber Frangofen anzuertennen, und habe ich ihm unmittelbar nach ber Situng feinen Befuch amtlich erwibert und die betreffenbe, ingwischen ausgefertigte Ertlärung ber Bunbesversammlung eingehändigt.

Ich habe bei dieser Gelegenheit Beranlassung genommen, die früher und namentlich im Jahre 1835 von unserer Seite geführten Berhandlungen über die dem Präsidialgesandten in Französischer Sprache zu gebende Titulatur durchzugehen. Es sind von meinen Borgängern wiederholentlich Schritte gesichen, welche dahin zielten, daß die Bezeichnung »Président de la diète« in den Mittheilungen auswärtiger Gesandten vermieden und statt deren in richtiger übersehung des deutschen Sprachgebrauchs die Bezeichnung: »le Ministre

<sup>1)</sup> cf. oben G. 126, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 135 f.

de - présidant la diète« angewandt werbe. Durch bas Rönigliche Minifte-3an. 21. rium ber auswärtigen Angelegenheiten haben in biefer Beziehung wieberholte Berwendungen, namentlich bei bem von St. Betersburg, mit abwechselndem Erfolge ftattgefunden und ift ber biesfeitigen Gefandtichaft bie Beifung ertheilt, barauf zu achten, bag in amtlichen Schriftstuden bes Bunbes ber Ausbrud : "Brafibent ber Bunbesversammlung" ober »President de la diete« nicht paffire, indem mit bem Ausbrud »President« ber Begriff eines Borgefetten bes Collegiums verbunden werden fonne, welche Eigenschaft nach bem Sinne ber Bunbesacte bem lediglich mit ben Funktionen ber Geschäftsleitung betrauten Präfidialgefandten nicht habe beigelegt werden follen. Ich habe indeß aus ben Präfibialaften erfehen konnen, bag in ben letten Jahren und auch schon vor 1848 bie fremben Gesandten sich ohne Ausnahme bes Titels »le Président de la diète« bebient haben, und fonnte, wenn bies auch in ben jepigen Berhandlungen mit Herrn von Tallenay geschehen ift, um so weniger Einspruch bagegen erheben, als ein Bundesbeschluß vom 12. Juni 1817 (34. Sigung § 227) exiftirt, in welchem es ausbrudlich beißt: "Die Befanntmachungsichreiben werben unter ber Unterschrift und Ausfertigung: Der Deutsche Bund und in beffen namen ber Raiferlich Ofterreichische prafibirenbe Gefandte ber Bundesversammlung, in ber Frangosischen Übersetzung aber: la confederation germanique et en son nom le ministre d'Autriche Président de la diète erlaffen".

Das Protofoll ber Sigung vom 3. er. ift noch immer nicht vollzogen; ich habe basselbe noch für einige Zeit reponirt, nachbem mir burch Berrn von Brenner eine Mittheilung bes Grafen Buol jugegangen ift, nach welcher Letterer nochmals ben Berfuch gemacht bat, Die Cabinette von München und Stuttgart babin ju bisponiren, baf fie jebe Sonbererflarung ju bem gebachten Brotofolle fallen laffen. Berr von Schrent, mit bem ich vertraulich über biefen Begenstand gesprochen, fagt mir: Er halte es nicht für unmöglich, bag feine Regierung auf berartige Bunfche eingehe, nachbem fie ihren "Zwech" erreicht habe. Diefer Zwed fei lediglich gewesen, ben Grogmächten ben Beweis gu liefern, bag Bagern, obichon es fich teineswegs in ben Rang ber Großmächte eindrängen wolle, boch glaube verlangen ju fonnen, bag ba, wo man feine Mitwirfung muniche, Diefelbe rechtzeitig und unter Darlegung ber gur Beurtheilung ber Sache nöthigen Verhältniffe nachgesucht werbe. Bayern könne fich nicht gefallen laffen, bag man es mit ben fleinften beutschen Staaten auf gleicher Linie behandle, und ihm zumuthe, bag es feine Gefandten lediglich babin inftruire, gu ftimmen, wie Brengen und Ofterreich ftimmen murben.

Geftern fand bei mir ein officielles Diner ftatt, 1) welchem fämmtliche Bunbestagsgefandten, die höheren Beamten des Bundes und die bei letzterem

<sup>1)</sup> cf. oben G. 136.

accreditirten Gesandten und Geschäftsträger in Unisorm beiwohnten, von den 1853 hier bei der Stadt accreditirten Diplomaten hatte ich aus Rücksicht auf meine 3an. 21. Sigenschaft als substituirter Gesandter für Österreich den Freiherrn von Menß-hengen!) eingesaden. Ein Toast findet bei Diners dieser Art herkömmlich nicht statt und unterblied daher auch gestern.

Während des Diners tam die telegraphische Nachricht von den Gerüchten über die Vermählung des Kaisers mit der Gräfin Montijo hier an. Aus der Art, wie Herr von Tallenay dieselbe aufnahm und als willtommen schilberte, darf ich schließen, daß er ein solches Ereigniß wenigstens nicht für unmöglich hält".

61. Bericht, betr. die Politik Preußens gegenüber Frankreich. Opportunität der Eingehung eines Bundniffes zwischen Preußen und Frankreich. Einwirkung auf die Kreuzzeitung im Sinne einer weniger verlehenden Art bei Besprechung auswärtiger Verhältniffe. 28. Januar 1853.

"Ew. Czcellenz wollen mir gestatten, im Verfolg meines gestrigen slüch: 3an. 28. tigen Schreibens 2) nochmals auf die Frage der Französischen Heitalb und deren Behandlung in unseren Zeitungen zurückzukommen. Ich din gewiß soweit, wie irgend Jemand, davon entsernt, Sympathien für ein Französisches Bündniß zu hegen, aber es scheint mir im Interesse unserer politischen Stellung zu liegen, daß bei uns alle Kundgebungen, welche einer Provokation ähnlich sehen, vermieden werden, und daß wir uns von unseren östlichen Bundesgenossen einigermaßen unabhängig erhalten. Letzteres hört auf, sobald wir die Freiheit der

<sup>1)</sup> Mengbengen mar gleichzeitig Ofterreichifder Gefanbter in Biesbaben.

<sup>2)</sup> In einem eigenhanbigen Schreiben vom 27. Januar 1853 berichtete Berr von Bismard feinem Chef über bas Auffeben, welches unter feinen Collegen bie beiben beftigen Leitartitel ber Rreuggeitung über bie Frangofifche Beirath bervorgerufen batten. In bem erften Artifel ber Rreuggeitung vom 25. Januar 1853, überfcrieben: "Die Beirath bes Raifers ber Frangofen", hieß es, biefelbe fei entweber eine Rriegsertlarung in Korm einer Berlobungstarte, ober ein unverzeihlicher politifcher Fehler. "Bir haben - fo beifit es weiter - fein Recht, ohne Beiteres bas Lettere anzunehmen, wenngleich ber Schein ber Unfreiwilligfeit, mit welcher jener Entichlug bes Raifer-"Barvenus" in feiner politifden Bebeutung behaftet ift, und ber Umftanb, bag felbft bie "untergeordnetften" Rurftenbaufer bie Ehre feiner Bermanbtichaft nicht überschätt haben, bie Confequeng und Urfprünglichfeit feiner Politit in Etwas compromittiren, und bie nachtraglich ale eine "Inspiration ber Borfebnug" gerubmte Entichliegung, felbft wenn, was bie Berjon anlangt, bie Bernunft bei ihrer Berathung mit ber Leibenschaft bas lette Bort behalten, boch in ber Gache als einen gezwungenen Ausweg ericheinen laffen". Weiter beift es, ber Raifer babe mit ber Beirath bie lette Brude gwifchen fich und ben legitimen Fürftengeschlechtern abgebrochen und es bleibe ibm nichte übrig, ale va banque ju fpielen. In einem Artifel vom 26. 3gnuar wird biefe Tonart weiter fortgefest und bemerft, ber Rebler werbe andere Rebler und ber erfte Act einer neuen Politit beffen Confequengen unabwendlich nach fich gieben.

1853

Stellung, welche unfer erhabenes Regentenhaus in früheren Reiten fo erfolgreich zur Ausbehnung feiner Macht benutt bat, baburch alteriren, baf wir 3an. 28. unferer Gegnerichaft gegen Franfreich öffentlich einen Stempel ber Unmiberruflichkeit aufbruden. Die Bolitit unferer Nachbarn, und namentlich Ofterreichs, hat zu wenig von ber hochherzigen Auffassung unseres Allergnäbigften Berrn, um nicht unfere Lage zu migbrauchen, wenn wir einmal soweit gekommen find, daß felbft bie Drohung einer Unlehnung an Frankreich jeden Schein von Glaubwürdigkeit verloren hat und bak man ficher ift, bak ber Sauptanfall Frantreichs in einem Kriege uns nicht nur, vermöge unserer gevaraphischen Lage, sonbern auch vermöge ber speciellen und propocirten Erbitterung ber Machthaber Frantreichs, treffen werbe. In biefem Kalle find wir Diejenigen, welche Diterreichs und Ruflands Bundnif fuchen und ertaufen muffen, mabrend es Sache Jener ift, unferen Beiftand zu erwerben und burch freundliches Benehmen zu erhalten, fo lange wir die Schiffe nach ber anderen Seite bin wenigstens nicht verbrannt und diese Thatsache öffentlich constatirt haben. Ich bin überzeugt, bag es ein großes Unglud für Breugen mare, wenn feine Regierung ein Bunbnig mit Frankreich einginge; aber bie Möglichkeit, unter Umftanden biefes Ubel als bas fleinere von zweien zu mahlen, burfen wir uns in ben Angen unferer Bundesgenoffen nicht abschneiben, wenn wir auch niemals Gebrauch bavon machen. Ich habe heute an ben General von Gerlach 1) geschrieben und ihn gebeten, burch feinen Bruber 2) babin zu wirken, bag bie Rreuzzeitung in Befprechung ber auswärtigen Berhaltniffe einen biplomatifcheren Ton annimmt. Es ift biefer Weg ber gutlichen Ginwirfung ber einzig rathsame, indem amtliche Schritte, gegenüber ber Zeitung, bie Regierung, wie ich glaube, in eine faliche ober boch leicht zu migbeutende Stellung bringen würden, wenn fie im Intereffe Franfreichs und, wie man glauben würde, auf Berlangen besfelben gegen ein patriotisches Blatt vorginge. Gine polemische Behandlung ber Sache burch Bermittelung ber Central-Brefftelle murbe, wie ich fürchte, nur zu heftigeren Erwiberungen führen, welche bann wieberum unbequeme Ginschreitungen nöthig machen und ben Ruten ber Rreugzeitung für bie Regierung nach anberen Richtungen bin fcmalern murben. Berzeihen Ew. Ercelleng, bag ich unberufen vorstebende Ansichten über einen außerhalb meines Geschäftsfreises liegenden Gegenstand Ihrem Ermeffen unterbreite".

<sup>1)</sup> of oben G., 4. Rote 3.

<sup>2)</sup> Eruft Lubwig von Gerlach, confervativer Bublicift und Preugischer Abgeordneter, geboren 1795, geftorben 1877. 1842 Ober-Ruftigrath und Mitglieb bes Stagterathes, 1848 Mitbegrunber ber fenbal-confervativen "Neuen Preugifchen Zeitung in Berlin" und lange Beit bie Geele biefes Blattes und ber fogenannten Rreuggeitungspartei.

62. Eigenhandiger Bericht, betr. ben Geburtstag bes Minifters Frhr. Charafteriftit bes Berrn v. Profefch. Berfegung bes Ranglei-Direktore Rrhr. v. Brenner; Bedurfniß einer Reorganifation ber Bundestanglei; Diggunft ber Nebenbeamten ber Brafidialgefandtichaft; Frau v. Brinte und Frhr. v. Brotefch. Berliner Reuigfeiten. 12. Februar 1853.

"Ew. Excellenz wollen mir geftatten, Ihnen nachträglich meinen herzlichen und ehrerbietigen Glüdwunsch zu Ihrem Geburtstage barzubringen, und ihn Febr. 12. besonders babin zu richten, bag Gott Ihnen auch ferner burch häusliches Glud und burch Freude an bem Gebeihen Ihres einzigen Rindes ein friedliches Gegengewicht für ein Leben von Rampf und Unruhe erhalte, welches Ihnen außer bem Saufe beschieben ift. 3ch hatte in ber Praoccupation burch Protesch's Untunft mich nicht an ben 3. Februar rechtzeitig erinnert, und ichame mich feither, bag unter ben vielen Manifestationen freudiger Theilnahme Die meinige fehlte, obichon ich fo gern ben Anspruch mache, Ew. Ercelleng perfönlich noch mehr als bienftlich nahe zu fteben.

In ber Anlage erlaube ich mir außer einigen Birnborferschen 1) Rotigen ein halbamtliches Referat 2) über einen "Bortrag" zu überreichen, ben mir Brofefch geftern in ziemlich profefforalem Style gehalten hat, mahrend er von 9 bis 12 Uhr im tête-à-tête bei mir Thee trant und fünf schwere Cigarren rauchte. Seine perfonliche Erscheinung gefällt bier nur Wenigen; er fpricht ben Leuten zu viel und fagt ihnen zu übertriebene Schmeicheleien. Dan merkt bie Abficht und wird verftimmt. Begen mich ift er fo liebenswürdig, wie einer fein fann, und wenn ich bem, was er fagt, irgend Glauben beimeffen tonnte, fo ware bas herzlichfte Ginverftandniß zwischen uns, perfonlich und politisch.

Es icheint, bag ber Baron Brenner3) bemnächft von bier verfett werben wird. Bei biefem Wechsel in ber Berfon bes Ranglei-Direktors burfte ber Doment eintreten, wo wir versuchen konnten, ftatt ber bisberigen, ben gangen Geschäftsmechanismus für Österreich monopolifirenden Ginrichtung, eine wirtliche Bunbestanglei gu ichaffen, Die nicht bem Prafibium, fonbern bem Collegium untergeben mare. 3ch tomme barauf gurud. 4) Bie febr man in bem hiefigen Ofterreichischen Unterpersonal bergleichen Anregungen übel nimmt, zeigt ber einliegende Artitel ber Wiener Preffe, ben man bier bem zweiten Beamten ber Ofterreichischen Gefandtichaft Ritter Braun gufchreibt,

<sup>1)</sup> cf. oben G. 32, Rote 4.

<sup>2)</sup> Abgebrudt ift bas Referat in Band I ale Urfunde 148. Dasselbe betraf bie orientalifche, bie Boll- und Sanbels-Frage und bie Preufifche Berfaffung.

<sup>3)</sup> cf. G. 2, Rote 2.

<sup>4)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 161.

1853 bessen publicistischer Amanuensis ein gewisser Kehner ist. 1) Den besondern Febr. 12. Berdruß dieser Herren erregt es, daß die Feste, die ich im Laufe des Karnevals gegeben habe, über meine eigene Erwartung gelangen und nach dem Zeugniß der competenten Richterin, Frau von Brints, Ales übertrasen, was seit 1848 hier in der Art stattgefunden hat. Die letztgenannte Dame scheint dem Herren von Prokesch gründlich zu verabscheuen und spricht diese Empfindung mit einer für ihre Eigenschaft als Schwester des Erasen Buol überraschenden Offenheit aus. Berechnung ist das bei ihr wohl kaum, da sie sich sonst auch in den bedenklichssen kraum incht überwinden kann, zu unterdrücken, was sie empfindet.

Meinen Dank sage ich Ew. Excellenz für die mir durch Quehl 2) zugegangenen Nachrichten über die Gestaltung der Dinge hinter den Coulissen in Berlin, die mich sehr interressieren. In den Kammern ist es zu meiner Freude

Es war wirklich böcht zeitgemäß, mit folden Ansprüchen in einem Augenblide aufjutreten, wo Öfterreich, indem es sich mit einem einsachen handelsvertrage begnügte, deut lich genug zu erkennen gad, daß es, anstatt der ihm zugemutheten politischen Pälue, bloss materielle Berbesserungen im Auge hat. Die Haltung Österreichs zeigt in jeder Beziechung lar genug, daß es nirgends in den Bereich fremder Machtellung einzugreisen gesonnen ist, daß es aber sein eigenes Recht mit jener Araft und Ausdauer zu sichern gedentt, welche viele Wätter der Geschichte zu rühmen wissen. Das Recht des Borstess in der Bundesversammlung ist ihm durch die Dundesacte zugesichert und wir hossen, daß es Niemandem

ernftlich einfallen wirb, biefes Recht angutaften.

Sänzlich versehlt in seiner logischen Begründung und nicht sehr belikat in flaatsmanischer Beziehung erscheint vollends der Berjuch des erwöhrten Frantsurter Prieses,
gegen die Persönlicheit des R. Öhererchichischen Prassibialgeslandten Mistrauen zu erwecken.
"Wenn sich herr von Protesch", heißt es dort, "um die Bertretung der specifisch Österreichischen Prosibilit Berdienste erworben hat, so liegt darin allein noch keine Gewähr seines Eisers
für eine ertrenliche und nach allen Seiten hin befriedigende Gestaltung der deutschen Bundesverhältmisse. Im Gegentheil kann man sich der Belorgnis nicht erwehren, daß seine bisherige vorzugsweise Accenturiung der Österreichischen Bolitit dem allgemeinen deutschen Interesse vorzugsweise Accenturiung der Österreichischen Bolitit dem allgemeinen deutschen Interesse die gang einfach mit dem Interesse übertrag thun möchte". Auf diese Behaudung ließe sich gang einsach mit dem Interen nichts leisten". Die Förderung der Österreichischen Interessen weiß, wird and Anderen nichts leisten". Die Förderung der Österreichischen Interessen weiß, wird and Enderen nichts leisten". Die Förderung der Österreichischen Interessen weiß, wird and Entere Sonderbundspläne, Ereignisse, dernischen Aus einssalligung der Union und die Bereitellung anderer Sonderbundspläne, Ereignisse, dieseniß einen allgemein deutschen Charakter haben".

2) cf. oben G. 32, Rote 2.

<sup>1)</sup> In bem betreffenden Artikel d. d. Wien 8. Februar hieß es: "Der Prenßische Legationstath und Bundestagsgesandte von Bismard hat betanntlich nach der Abreile des Grasen von Thun aus Franklurt durch freiwillige übertragung die Ökerreichische Stimme in der Bundesversammlung und mit ihr interimisstich den Borstig gesilhet. Deren von Vismards Soireen waren im Laufe dieses Interregnums viel besuch, von einer besonderen Thätigkeit der Bundesversammlung hat man aber während der Zeit wenig vernommen. Doch scheint sich der interimistische Präsident an diese Ausdanscheskung so gewöhnt zu haben, daß er sie gar zu gern in eine dauernde verwandeln möchte. Wenigstens begegnen wir in dem Verliner ministeriellen Blatt "Die Zeit" einem sehr legationstätistischen Artikel aus Franklunt, der plöhlich in die Präsidiaskehugnisse Ükerreichs Zweisel sehr und jenen alten Breußischen Wunsch auf Alternitung des Versiges wieder durchschimmern läßt.

beffer gegangen, als fich erwarten ließ, und besonders ift es ein großer Bewinn, ben Erisapfel ber Ersten Rammer-Frage 1) fo gut wie beseitigt zu sehen, Bebr. 12. benn bie Abstimmung in ber Zweiten Rammer wird ohne Zweifel mit großer Majorität im Sinne Gr. Majeftät ausfallen. Ich fand bie Wichtigkeit biefer Frage mehr in bem Amiefpalt, ben fie erregte, als in ihrer Entscheidung felbft".

Gigenhandiges, bem Minifter v. Manteuffel überreichtes Privat-63. ichreiben an ben General v. Gerlach (unvollendet), betr. Die Ulm-Raftatter Reftungebau-Angelegenheit.2) Saltung Ofterreiche in berfelben und in ber Bunbespolitif überhaupt. 16. März 1853.

"In Ihrem vorletten Schreiben berührten Sie ben Ulm-Raftatter Marg 16. Reftungsbau3) unter Sinweisung auf einen Bermittelungsvorschlag, ber bie Riffer von einhalb Millionen Thalern enthielt. Ich nehme barum Beranlaffung, Ihnen über die Lage ber augenblicklich hier von Ofterreich lebhaft betriebenen Angelegenheit einige Worte ju fchreiben. Sie werben mit mir barüber einverstanden fein, daß bie Dinge nur bann fich vernünftig entwideln fonnen, wenn Preugen und Ofterreich fich über bas, was Giner von ihnen hier burchseben will, vorher verftandigen, und Fragen, über welche bies nicht gelingt, einstweilen gar nicht anhängig machen. Wenn aber Ofterreich ber Schwarzenbergichen Erbichaft nicht vollständig entjagt, fondern ftets ben Berfuch wiederholt, feine Bunfche malgre nous hier burchzuseten, und uns burch Beschluß ober Ginfluß ber Majorität zu etwas zu nöthigen, mas wir ohne bies nicht thun wurden, fo bleibt uns nur die Bahl, entweder gute Miene jum bofen Spiel zu machen, indem wir unfere Flagge ftreichen und ber Superiorität Ofterreichs in ben Augen ber Bunbesregierungen burch Rachgiebigfeit neue Nahrung geben, ober aber unferen Mangel an Übereinstimmung burch Streit vor versammeltem Collegium offen zu conftatiren ; woburch bann früher ober fpater ber Bunbes-Rarren, an bem bas Breußische Bferd nach vorn, bas Öfterreichische nach hinten zieht, in Trümmer gehen muß und, bis bies geichieht, ber Ginfluß ber fleineren Staaten burch bas Werben ber großen um ihre Stimme über Gebühr vermehrt wird. In ben letten beiben Sahren ift biefer Fall leider vielfach vorgekommen, und schreibe ich es biefem Umftande namentlich zu, bag in ber Frage wegen Erhöhung ber Contingente 4) Breugen

<sup>1)</sup> cf. oben G. 60.

<sup>2)</sup> herr von Bismard ermabnt biefes unvollenbete Schreiben in einem im I. Banbe auf S. 214 abgebrudten Privatichreiben an ben Minifter Freiherrn von Manteuffel d. d. 16. März 1853.

<sup>3)</sup> Begen biefer Angelegenheit fiebe Band I, Ginleitung S. 32" und bie bafelbft naber bezeichneten Urfunben, fowie Band II, Urfunbe 19. Gine furge Darftellung bes Sachverhalts finbet fich im I. Banb, G. 222, Rote 1.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 133 f.

und Ofterreich, ungeachtet ihrer gemeinsamen Anstrengungen, es nur zu einer Rarg 16. Minorität von feche Stimmen unter fiebzehn bringen tonnten. 3ch habe feine Belegenheit verfaumt, meine beiden Ofterreichifchen Collegen fowie feiner Beit ben Grafen Buol auf bie vorstehenden Betrachtungen aufmertsam zu machen. Das Refultat meiner Bemühungen waren jebesmal blübenbe Phrafen über bas Anerkenntniß ber Rothwendigkeit bes Busammenhaltens beiber Grogmächte und Bersprechungen für die Butunft; und bas wird auch fo bleiben, wenn wir nicht mit ber festesten Confequeng Ofterreich jebesmal auflaufen laffen, wo es unterläßt, fich über einen Antrag mit uns zu verftandigen, ehe es benfelben bei bem Bunde einbringt. In ber Ulm-Raftatter Sache ift bies aber auf bas Gröblichste geschehen, und muffen wir diefelbe meiner Meinung nach als ein Erziehungsmittel benuten, um einem Gefährten, mit welchem wir vorausfichtlich noch febr lange gufammenleben, feine Unarten abzugewöhnen. Die Ofterreichischen Antrage find in biefem Berbft, ohne jeglichen Berfuch einer vorgängigen Berftandigung mit uns, jur größten Überrafchung bes Breußiichen Militairbevollmächtigten, bem nicht einmal vor ober in ber betreffenben Situng irgend welche Andeutung barüber gemacht war, in einer von Saufe aus gegen uns polemifirenden und unferen befannten Anfichten widersprechenben Fassung eingebracht worben. Wenn man vorher Berhanblungen barüber mit uns versucht hatte, fo murben fich beiberseitige Techniker über bas wirklich Nothwendige verftandigt haben, und wir hatten nach bem Grundfat : "Gine Sand mafcht bie andere" und bereit ertlaren tonnen, einer Sache, auf bie Öfterreich vorzugsweise Werth legt, gegen Buficherung irgend welches Uquivalents an politischen Bortheilen, Gelbopfer zu bringen. Bie bie Sache aber jett liegt, wurde ich bafur ftimmen, Die Ofterreichischen Antrage abzulehnen. Es hat bies ben Schein, als fchluge ich vor, bie großen Intereffen ber Bertheibigung Deutschlands einem fleinlichen Formftreit unterzuordnen, aber es ift bies nur Schein; benn einen Theils ift nach bem Urtheil unserer Ingenieure Raftatt ichon jest eine ftarte Feftung, haltbarer als viele unferer eigenen, und ber Michelsberg vor Ulm faft uneinnehmbar, und ift schwer vorher zu fagen, welchen Rugen Die fernere Berwendung von feche Millionen auf Erweiterung und Berbefferung biefer beiben Feftungen für die Bertheibigung Deutschlands haben murbe, mahrend ber Krieg mit Frankreich leicht vor Ablauf ber gum Bau ausgesetten brei Jahre beginnen tann. Es ift fehr möglich, bag man alsbann bringend munichen murbe, jene feche Millionen noch bisponibel zu haben. Anderer Seits aber halte ich es im Intereffe ber Bertheibigung Deutschlands für viel wichtiger als biefen Feftungsbau, bag Ofterreich endlich lerne, mit uns fo umzugehen, wie wir es verlangen konnen, und wie es nothwendig ift, wenn nicht gerade in fritischen Augenbliden Die Ginigkeit gwischen beiben Mächten gefährbet bleiben foll. Wenn wir bei diefer Belegenheit einen erheblichen Fortfchritt in ber Erziehung bes Wiener Cabinets machen konnen, fo fcheint mir

bies ein größerer Gewinn für die Bertheibigungsfähigkeit Deutschlands zu 1853 sein, als die Bergrößerung jener beiden Festungen. Solange aber Österreich Warz 16. von uns stets Gefälligkeiten ohne Üquivalent erwartet, und seiner Seits in Erstüllung unserer Wünsche, selbst da, wo diese nur der Ausdruck von bundesbeschlußmäßigen Rechten sind, eine Bähigkeit entwickelt, welche an die Römische Curie erinnert, solange wird die größte Gesahr für Deutschlands Sicherheit, nämlich eine Uneinigkeit zwischen seinen beiden Großmächten, stets zu den mehr oder weniger bevorstehenden Möglichkeiten gehören.

Die Behandlung ber Festungsfrage ift von Seiten Ofterreichs in ber Dilitaircommiffion bisher eine ebenfo gehäffige als ungeschickte gewesen. Der General von Schmerling 1) hat von jeher, anftatt bas Bertrauen bes Grafen Balberfee 2) zu gewinnen, mas bei einer fo offenen und militairischen, wenn auch reigbaren Ratur wie Letterer, leicht gewesen mare, benfelben ftets gu überliften und ju überftimmen gefucht, und feine Belegenheit verfaumt, fogar bie Feier bes Raiferlichen Ramenstages nicht, um Unmakungen und berfonlichen Gereigtheiten ber militairischen Bertreter ber fleineren Staaten auf Roften Balberfee's Borichub zu leiften. Bahrend ber Berhandlung in ber Reftungsfrage, und feit Brotefch bier ift, bat ber General Schmerling feine Stelle als Borfigenber ber Militaircommiffion ausgebeutet, um bie Breugiichen Anfichten in ein falsches Licht zu ftellen, ihre Berbreitung und schließlich ihren porfchriftsmäßigen Drud zu verhindern, fo bag ich es bem Grafen Balberfee nicht verbente, wenn er feinem Ofterreichifden Collegen nicht über ben Weg mehr traut. Es ift außerordentlich ichwer, Brokeich von ber Unrichtigkeit ber auf veralteten Traditionen beruhenden Theorie bes Lügens in ber Diplomatie zu überzeugen. Ich habe, als er hertam, trop aller Antecedencien die aufrichtige Absicht gehabt, ihm Glauben zu ichenten, aber ich habe fie nicht burchführen konnen, und fein hiefiger Generalftab im Militair und Civil ift noch unglaubwürdiger als er felbft".

## Marginalbemertung.

"Der Drud ist heute noch nicht erfolgt, trot ber Ausschufe-Beschlüffe, nach welchen er unverzüglich stattfinden sollte. Man hat saft acht Tage gewartet, ebe das Manuscript zur Druckerei gegeben wurde, und sucht seit weiteren acht Tagen ben Fortgang des Drucks zu verschleppen".

<sup>1)</sup> ef. oben G. 3, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 37, Rote 4.

Bericht, betr. bas Ergebniß ber Flottenversteigerung. Reflamation bes Berrn v. b. Rettenburg wegen Beeintrachtigung ber Religionefreiheit. Streitigfeit Ofterreichs mit ber Schweig. 17. Marg 1853.

"Wie ich telegraphisch schon gemelbet habe, ift bei ber Auction ber "Hansa" Marg 17. und bes "Erzherzog Johann" 1) gestern ber hiefige Kaufmann Lehmkuhl Meistbietenber mit 165 000 Thalern geblieben. Diefes Gebot bleibt um 10000 Thaler hinter bemjenigen gurud, welches von bemfelben Manne vor etwas länger als vierzehn Tagen aus freier Sand gemacht wurde. Außerbem waren bamals die Armaturgegenftanbe ber "Sanfa" (ber "Erzherzog" hat feine) ausgeschloffen, mahrend fie bei bem jegigen Gebot eingerechnet find. Berr von Brotefch fand bas frühere Gebot fo niedrig, daß er es taum im Ausschuffe zur Sprache bringen wollte, und als es auf mein Berlangen bennoch geschah, war ich ber Einzige, ber bafür ftimmte, bie Annahme zu befürworten.

Ich bege auch jest, falls ber Räufer gur Erhöhung feines Meiftgebots auf die früher gebotenen 175 000 Thaler nicht zu bewegen ift, und falls nicht bie Rönigliche Regierung auf ben Antauf ber Schiffe nach ben Bunfchen Gr. R. S. des Prinzen Abalbert 2) noch eingehen will, die Ansicht, daß es bas Befte ift, jugufchlagen. Bisher scheint indeffen ber Räufer, ber mir heute fruh bie telegraphisch erhaltene Rachricht von feinem Meiftgebot felbft mittheilte, wenig aufgelegt, dasselbe zu erhöhen. Ich hatte erwartet, daß in ber heutigen Sipung biefer Wegenstand entschieden werben wurde, Berr von Proteich brachte ihn indeffen gar nicht zur Sprache, und war in ber That bie telegraphische Benachrichtigung, welche bas Prafibium erhalten hatte, zu turz, um baraus auch nur zu erseben, ob ber Bunbescommiffar ben Bufchlag ichon ertheilt habe, wie ber Räufer glaubt, ober ob er vorbehalten fei, wie es bie Inftruktion bes Staatsraths Fischer3) bebingt. Sollte die Königliche Regierung noch die Absicht haben, die Schiffe zu erwerben, so wurde, wie ich glaube, auch bas geringfte Mehrgebot über 165 000 Thaler jum Biel führen, vorausgesett, bag bie Bahlung baar und nicht auf Abrechnung bei ber Liquidation erfolgte. Die Entscheidung wird voraussichtlich nicht vor übermorgen Rachmittag erfolgen, und murbe alfo, wenn biefes Schreiben am Sonnabend früh Em. Excelleng zu Banden tommt, eine an biefem Tage bis etwa um 1 Uhr hier anlangende telegraphische Depesche mich von bem eventuellen Entschluß ber Röniglichen Regierung noch rechtzeitig unterrichten.

Der intereffanteste Bortrag ber heutigen Sigung mar ber über die Reflamation bes herrn von der Rettenburg. 4) Die Mehrheit des Reflamations.

<sup>1)</sup> Begen ber Beräuferung ber Rorbfee-Flotte vergl. oben G. 64 f.

<sup>2)</sup> Bilbelm Abalbert, Bring von Breugen, Dberbefehlshaber ber Breugifden Rriegsfabrzeuge.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 65, Rote 2.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 127 f.

Ausschusses beantragte die Einholung der Erklärung der Meckenburgischen 1853 Regierung. Die Minorität, aus Hannover und Mecklenburg bestehend, be- Mäy 17. antragte die Zurückweisung der Beschwerde als nicht für die Cognition der Bundesversammlung geeignet, durch einfachen Kanzleibescheid. Herr von Krokesch stimmte nach ersolgtem Vortrage sofort dem Majoritätsgutachten bei, wogegen ich sür das der Minorität votirte, und außerdem meine Ansicht aussprach, daß selbst der Beschluß, die Wecklendurgische Regierung zur Erklärung aufzusordern, nur mit Einstimmigkeit gesaßt werden könne, indem bundesverssassig in Religionssachen Majoritätsbeschlüsse nicht stattsinden. Indem ich mir hierüber die Berichterstattung vorbehalte, 1) erwähne ich nur noch, daß auf Antrag von Sachsen und Bayern Instruktions-Einholung in sechs Wochen beschlössen wurde".

#### Poftfcriptum.

"Herr von Protesch hat die Weisung erhalten, mit Rücksicht auf die Streitigkeiten Österreichs mit der Schweiz, 2) "die Eventualität eines raschen und nachdrücklichen Auftretens des Bundes soweit vorzubereiten, als dieses auf seinem Standpunkte vor Ertheilung bestimmter Instruktionen geschehen könne". Man erwartet von Bahern und Baden Anträge gegen die Schweiz, an welche Protesch anknüpsen soll".

65. Eigenhändiger Bericht, betr. das Resultat der Flottenversteigerung. Stellung Breußens zu Ofterreich; Antrag Ofterreichs, betr. die Ginsebung einer Bundesfestungs-Abtheilung. Haltung Bayerns in der Zollvereinstriffs. Spaltung zwischen dem Minister v. Westphalen und dem Staatsministerium. Magregeln des Bundes gegen die Schweiz. Ulm-Rastatter Festungsbausache. Aquivalente Ofterreichs für Preußische Concessionen. Revision der Geschätsbordnung des Bundes. Zuvorkommende Haltung des Frhr. v. Protesch. 24. März 1853.

— "Die beiden Schiffe in Bremerhaven sind inzwischen so gut als Marg 24.

<sup>1)</sup> ef. Banb I, Urfunbe 160.

<sup>2) 3</sup>m Jahre 1849 führte ber Sieg über bie Europaifde Revolution Taufenbe politiicher Flüchtlinge auf Schweizer Boben. Bur Entwaffnung ber Flüchtlinge und jum Soute ber Grengen gegen ihre Berfolger orbnete bie Bunbesversammlung 1849 ein Aufgebot bon 12 000 Mann, fpater von 24 000 Mann an. Allmablich verminberte fich bie Babl ber in ber Someig anwesenben Fluchtlinge auf wenige hunberte. Ihre Anwesenheit gab inbeffen einigen Rachbarftaaten, befonbers Ofterreid, Anlaß ju Befdwerben; insbesonbere ermedte bie Betheiligung einiger Italienifder Flüchtlinge am Attentat in Mailand vom 6. Februar 1853 bei ber letteren Regierung ben Berbacht, als fei bie Sache von ber Schweig und insbesonbere vom Canton Teffin eingeleitet ober boch begunftigt worben. Die von Ofterreich geftellten Forberungen vertrugen fich inbeffen jo wenig mit ber Stellung ber Schweig als eines unabhängigen Staates, baß fie gurudgewiesen werben mußten. In Folge hiervon rief Ofterreich feinen Geschäftstrager bei ber Gibgenoffenschaft ab, orbnete eine Grengfperre gegen ben Canton Teffin an und wies alle im Combarbifd Benetianifden Ronigreiche mobnenben Teffiner, über 6000, aus bem Raiferftaate aus. Der Ausbruch bes orientalis fchen Rrieges flimmte inbeffen bemnachft Ofterreich ju friedlichem Austrag, inbem im Juni 1854 bie Grengfperre aufgehoben murbe.

1853 verkauft für 175 000 Thaler 1) und konnte ich, da ich nicht berechtigt war, ein Maig 24. Gebot zu machen, den Zuschlag nicht aufhalten, nachdem der Käuser sich an bieses, das Ergebniß der Auction um 10 000 Thaler übersteigende Gebot nicht länger binden wollte. Die "Hansa" soll ein gutes Schiff, aber ein schlechtes Kriegsschiff sein, weil sie zu viel Leib für ihre Geschützsfähigkeit hat.

Sehr habe ich mich gefreut, daß Ew. Excellenz meine Außerungen über unfere Stellung zu Öfterreich 2) beifällig aufgenommen haben. Wie nöthig es ift, unfern Nachbar die Nothwendigkeit fühlen zu lassen, daß er sich mit uns verständigen muß, wenn er etwas durchsehen will, beweist der Umstand, daß trot der Zusicherungen, die mir Probesch neulich gab, schon wieder ein wichtiger Antrag, über die Herstellung einer selbständigen Bundessestungs-Abtheilung, von Österreich in die Wilitaircommission eingebracht worden ist, ohne uns ein Wort davon zu sagen. Graf Walbersee wird schon darüber berichtet haben, und ich behalte mir dasselbe unter Wotivirung meines Votums gegen den Antrag vor. 3

Über die Zollsache habe ich gelegentlich mit Herrn von Schrent 4) gesprochen. Nach seinen Nachrichten aus München erwartet man dort in keiner Art Schwierigkeiten für den baldigen Abschluß und scheint also nachgiebig und ohne Prätention gestimmt zu sein. Er versicherte übrigens, daß man anderensalls den Zollverein mit Österreich ohne uns abgeschlossen haben würde, und antwortete auf meine Zweisel, daß das allerdings die Politik der Verzweissung gewesen seine würde, ühnlich einem Ausspruch des Erasen Lerchenselb in der Kammer 1849, daß für Bayern nur übrig bliebe, Österreichische oder Preußische Provinz zu werden, ersteres aber wegen der Gleichartigkeit des Stammes und der Religion vorzuziehen sei.

Die Nachrichten, welche mir Quehl's) über die Eravamina des Staatsministeriums gegen Minister Westphalen 7) und über den Zwiespalt des Letztern mit Ihrem Herrn Bruder's) gegeben hat, haben mich beunruhigt. Meiner Überzeugung nach kann die Regierung für jeht weder der Mitwirkung des Einen noch des Anderen entbehren, und ich würde mich freuen, wenn es Ew. Excellenz versöhnendem Einstussie gelänge, die nach Darstellung Quehl's aller-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 146.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 143 ff.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, Urfunben 163, 167, 199 und Schluß ber Urfunbe 220.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 16, Rote 4.

<sup>5)</sup> Guftav Anton Freiherr von Lerchenfelb, geboren 1806, Baverifcher Staatsmann, jeit 1859 ber Sauptführer ber großbeutichen Partei in Babern, Gründer und Prafibent bes 1862 gestifteten großbeutichen Reformvereins.

<sup>6)</sup> cf. oben G. 32, Rote 2.

<sup>7)</sup> Preußischer Minifter bes Innern.

<sup>8)</sup> cf. oben G. 33, Rote 2.

bings gerechte Empfindlichkeit Ihres Herrn Bruders zu befänstigen, so daß die 1853 Spaltung wenigstens nicht offenkundig würde. Wärg 24.

Berr von Proteich, ber mich eben verläßt, fragt täglich, ob ich noch feine Instruktion wegen etwaiger gegen bie Schweiz zu fassender Bundesbeschluffe hatte; 1) feiner Rechnung nach mußten fie fchon vor acht Tagen bier eingetroffen fein. Wenn etwas ber Art, wie Ofterreich gegen Teffin thut, vom Bunde auf ber beutschen Grenze vorgenommen werben foll, fo wird bie Beichluknahme barüber voraussichtlich einige Monate erfordern, und die Ausführung, besonders wegen bes Roftenpunktes und ber Berkehrsnachtheile, welche bie Bevölkerung ber beutschen Grengstaaten an ber Schweiz zu tragen haben wird, mit manchen Weiterungen verbunden fein. Befonders merben die mit Truppenaufftellungen zu beauftragenben Regierungen wohl zum Theil, mit Rudficht auf ben bisherigen Berlauf bes Liquidationsgeschäftes, befondere Garantien für ben Erfat ihrer Muslagen verlangen. In unferem Intereffe icheint es mir zu liegen, baf wir, wenn wir auf Mafregeln gegen bie Schweiz eingehen, unfere Bunfche wegen Reuenburg 2) nicht zu fehr hervortreten laffen, bamit unfere Theilnahme mehr ben Unichein bunbesfreundlicher Gefälligfeit, als ben bes eigenen Beburfniffes bat.

Auf das Schreiben an General von Gerlach wegen Ulm-Rastatt 3) habe ich gestern eine Antwort erhalten, nach welcher seine persönliche Unsicht bahin geht, die neue Forderung von 6 Millionen (neu gesordert sind nur gegen 4, der Rest sind Ausstände innerhalb der alten Bewilligung) adzulehnen, aber sich bereit zu erklären, beide Festungen in Vertheidigungszustand zu setzen, was "mit den vorhandenen Gelbern, vielleicht mit einem Plus von 3 dis 500 000 Gulben möglich" sei. Ich weiß nicht, ob er unter "vorhandenen Gelbern" die Ausstände dei der Marine 2c. mitbegreist, vermuthlich wohl, da er die Lage der Sache wohl nicht so im Detail kennt. Jedensalls werde ich heute oder morgen einen genauen Bericht über die Sache an Ew. Excellenz absenden" und resümire hier mein Botum dahin, zur Flüsssigmachung der jeht nicht liquiden Summen aus der alten Bewilligung die Hand zu bieten, wenn

<sup>1)</sup> cf. oben G. 147, Rote 2.

<sup>2)</sup> Reuenburg, nach bem ersten Parifer Frieben 1814 an Preußen gesallen, erhielt von bem König von Preußen unterm 18. Juni 1814 eine ber Genfer ähnliche Berfastung, und wurde 1815 als einer ber 21 Cantone in die Eibgenossenschaft ausgenommen. Die Ereignisse von 1848 sührten zur Abdantung ber bestehenben, und Sinstübrung einer provisorischen Regierung. Der König von Preußen protestirte gegen die einseitige Ausbebung seiner Rechte, und am 24. Mai 1852 erkannten die Europäischen Großmächte zu London in einem von ihren Gesanbten unterzeichneten Protokoll die Ansprüche des Königs auf das Fürstenthum an. Doch bitet es thatsächlich bei der bestehenden Junkünden.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 143 ff.

<sup>4)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 164.

Öfterreich seinen passiven Wiberstand in anderen Fragen, 3. B. ber des hiesigen May 24. Obercommandos, 1) aufgiebt und in der Militaircommission mehr mit uns Hand in Hand geht; auf neue Bewilligungen aber nur gegen neue Concessionen, vielleicht in den Garnisonverhältnissen von Mainz, 2) einzugehen, und wenn an solchen der Königlichen Regierung nichts liegt, gar nicht. Wir können den Öfterreichern gewiß manchen Gesallen thun, wenn wir nur an dem Grundsat selthalten, daß wir es niemals gratis thun.

In Bundesangelegenheiten hat Öfterreich in den übermäßigen Präsibialbesugnissen eine für uns annehmbare Münzsorte, mit der es disher sehr geizig umgeht; vielseicht ließen sich auch auf diesem Felde Aquivalente für eine etwaige Nachgiebigkeit von unserer Seite in der Festungsfrage sinden, die deshald noch nicht weiter zu gehen braucht, als unsere Interessen es mit sich dringen. Bei der jehigen Stellung des Präsibiums ist es von Preußen gar nicht zu verlangen, daß wir irgend etwas für Ausbildung des Bundes und Erweiterung seiner Competenz thun, denn der Sinslug auf die Geschäfte ist zu ungleich unter den angeblich gleichberechtigten Bundesgenossen vertheilt.

Eine Sitzung des Ausschuffes für Revision der Geschäftsordnung 3) habe ich noch immer nicht von Herrn von Protesch erreichen können, trot des vor vierzehn Tagen gesaßten Beschusses, daß diese Arbeiten beschleunigt werden sollen, und obischon ich ihn erinnere, so oft ich ihn sehe. Das kann doch auf die Dauer nicht angehen, daß Ofterreich einseitig einen Beschluß dadurch im Sande verlaufen läßt, daß sein Gesandter als Borsitzender den betreffenden Ausschluß nicht beruft. Mit dem der Geschäftsordnung geht es nun schon fast zwei Jahre so.

Trot allebem stehe ich jett mit Prokesch auf einem Fuße, bessen Aufwand an gegenseitiger Liebenswürdigkeit auf die Dauer kaum durchzusühren ist. Die Unterhandlungsform ausbrausender Heftigkeit hat er nicht wieder gewählt, seit ich einmal in dem Tone erwiderte. Er ist jett beängstigend sanst und spielt mit meinen Kindern".

66. Eigenhändiger Bericht, betr. bie Reife bes herrn v. Bismard nach Coblenz und Wahrnehmungen baselbst. Reorganisation ber Bunbestanzlei. 1. April 1853.

April 1. "Ew. Czcellenz zeige ich an, daß ich gestern von Coblenz zurückgesehrt bin. Ich sand daselbst eine sehr zahlreiche, vorwiegend militairische Gesellsschaft, die von allen Regimentern der beiden westlichen Armeecorps zur Be-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 85.

<sup>2)</sup> ef. Banb I, S. 366-369,

<sup>3)</sup> Wegen bieser Angelegenheit of. Banb I, Ginleitung S. 28\* f. und bie Urfunden 15, 105, 161, 197, 201 und 244, sowie Banb II, Urfunde 15.

alückwünschung bes Bringen 1) erschienen war. Auch einige ber rheinischen Autonomen waren gekommen und wurden, soviel ich wahrnehmen konnte, mit April 1. Auszeichnung behandelt, mas nicht hinderte, daß fie mit ihrer Aufnahme ungufrieden abreiften, bem Bernehmen nach, weil Graf Fürftenberg-Stammheim 2) noch mehr geehrt wurde als die Übrigen. Letterer schien in einiger Absonderung zu leben und fprach fich mir gegenüber unaufgefordert gegen bas Treiben ber Ultramontanen aus. Der Graf Golt 3) hatte einen Brief von feinem Bruber Robert, 4) in welchem biefer ber jegigen Saltung unferer auswärtigen Bolitit feine volle Anerkennung gollt und namentlich eine Rote nach Wien lobt, welche abmahnenden Rath in Bezug auf die Confiscationen in der Lombarbei ertheile, und eine andere nach Betersburg, welche ben Bunich ausbrude, über Ruflands Saltung im Drient und bie Sendung von Menichifoff 5) Auftlärungen zu erhalten. Bei meiner Rudtehr fand ich Abschrift ber Inftruttion an Graf Urnim6) in Sachen ber Bunbestanglei7) hier bor. 3ch bin etwas in Sorge, daß Graf Arnim Dieje Inftruktion, gleich anderen, beren Geheimhaltung nicht fehr wichtig erscheint, bem Grafen Buol zeigt, und habe beshalb heute berichtet !) und telegraphirt; bas wurde hier ein Wespenneft gegen mich rege machen.

Die demokratischen Berhaftungen und Beschlagnahmen in Berlin kommen für unsere äußere Bolitik etwas mal a propos".

<sup>1)</sup> soil. bes Prinzen von Preußen zu feinem am 22. Marz ftatthabenben Geburtstage.
2) Franz Egon Graf zu Fürstenberg-Stammheim, geboren 24. Marz 1797, K. Preußi-

scher Rammerberr.
3) Carl Friedrich Graf von der Golts, geboren 1815, (1853) Preußischer Rittmeister im Garde-Kürasster-Kegiment und Abjutant des Brinzen von Breußen.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 3, Rote 3.

<sup>5)</sup> Fürft von Menicitoff, General-Abjutant bes Raifers von Auffiand und Abmiral, in aufferorbentlicher Miffon vor Ausbruch bes Krimfrieges nach Conftantinopel abgefanbt.

<sup>6)</sup> cf. oben G. 70. Rote 1.

<sup>7)</sup> cf. oben G. 141.

<sup>5)</sup> In biefem Berichte ersuchte herr von Bismard ben Minister Freiherrn von Manteuffel, die bemfelben besamt gegebenen betallitten Personalnotizen über das Ofterreichische Bundosstanziei-Personal dem Grafen Duol nicht mithelien zu sassen. Bürden die gerügten Einzelbeiten zur Kenntnis des Wiener Cabinets tommen, so würde letzeres einen willsommenen Anlaß entnehmen, "die einzuletenden Berhandlungen von dem Hauptgesichtspunkte, nämtich einer Revision der Kanzleiversassung deschäftsordnung, abzulenten, nud im glünstigsten Halle die Entsassung eines der Beaunten oder die Jurechtweisung eines anderen als einen besonderen Beweis rücksiswollen Entgegenkommens sür uns, vielleicht aber auch die Ertsätung, daß genaue Ermittelungen die erhobenen Beschwerden unsegründet erscheinen ließen, zum Resultat haben." "Meiner Aufsstlung nach müßte aber eine Anderung der jetzigen Organisation von uns auch dann erstret werden, wenn die Beanten der Österreichissen Kanzlei ihre Obsiegenheiten tadelso und zuvorkommend erfüllten". Der Minister von Manteussel entsprach der Anregung des herrn von Bismard (Erlaß vom 3. April 1853).

67. Eigenhändiger Bericht, betr. den Frhr. v. Profesch. Fürstliche Reisen und Besuche in Rumpenheim. Stimmung Englands in der orientalischen Frage. Ordensverleihung an Herrn v. Rothschild. Haltung Österreichs in dem Türlisch-Aussischen Constitt. Belassung bes Grafen von der Golf im diplomatischen Dienst. Wiederverwendung des Grafen v. Westwhalen im Preußischen Dienst. 4. Juli 1853.

1853 Juli 4.

"Ew. Excellenz würde ich mir schon früher ersaubt haben, nach meiner Rückschr zu schreiben, wenn nicht herr von Protesch eine zeitraubende Thätigfeit in Ausschußverhandlungen und vertrauslichen Besprechungen entfaltet hätte. Seine unruhige Geschäftigkeit findet ihre Befriedigung in Vervielfältigung und Berlängerung der Sitzungen, und sein Bohlgesallen an dem Klang seiner eigenen Stimme verseitet ihn, die längsten uns Allen durch den Druck bekannten Altenstüde mit deklamatorischer Betonung nochmals zu verlesen.

Die vier letten Tage habe ich faft vollständig in ben ehrenvollen, aber geschäftlich nicht förberlichen Beziehungen verbracht, welche burch bie Reise 3. R. S. ber Bringeffin Carl, 1) und bie baburch hervorgerufene Bewegung anderer fürstlichen Serrschaften bedingt wurden. Bring Carl ift zwei Tage in Rumpenheim gewesen und heute früh mit dem Schnellzuge nach Baden abgeaangen. Die Krau Bringeffin tommt heute um 12 Uhr von Schlangenbab wieber hier burch, um Pringeß Anna 2) in Rumpenheim zu befuchen. Die Landgräflichen Berrichaften am lettern Orte nehmen aus ber Stanbeserhöhung ber Grafin Schaumburg 3) Beranlaffung, für fich ben Titel "Bobeit" zu munichen, boch scheint ber Rurfürst wenig geneigt, barauf einzugeben. Die ganze in Rumpenheim versammelte Kürstenfamilie macht in ihren Beziehungen unter einanber einen wohlthuenden Gindrud; unfere Bringen Anna wird von ben alten Berrichaften auf Banben getragen. Ich habe breimal bort binirt und eine Landpartie mitgemacht, bei welchen Gelegenheiten ich manche Bitterkeiten über ben Rurfürsten zu hören bekam; ich wurde mit Auszeichnung behandelt. namentlich auch von ben Raffauischen Berrichaften, welche fich längere Beit bort aufhalten. Bring Friedrich 4) machte mir ben Ginbruck, als ob biefes ländliche Familienleben nicht gang nach feinem Geschmad mare.

Durch Sir A. Malet, ber eben von London zurücklehrt, höre ich manches über die dortigen Stimmungen, und lege Gewicht darauf, weil er eigentlich tein Parteimann ist, obschon Lady Malet, eine Tochter Lord Brougham's, eine große Bolitikerin ist. Er sagt, daß die Stimmung in England durch alle

<sup>1)</sup> Gemablin bes Bringen Carl von Preugen.

<sup>2)</sup> Marie Unna Friederite, Tochter bes Pringen Carl von Breugen.

<sup>3)</sup> In morganatischer Che Gemablin bes Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. von Beffen.

<sup>4)</sup> Friedrich Wilhelm Georg Abolf Pring von Deffen, bennachst Landgraf von Seffen, vermählt am 27. Mai 1853 mit Pringessin Anna von Preußen.

Barteien, bis zu ben "blutiaften Tories", und burch alle Schichten ber Gefell-Schaft eine gereizte gegen Rugland fei, indem man fich vollständig und mit Juli 4. Borbebacht bupirt fühle, und mit Baron Brunnom 1) nie wieder unterhandeln wurde, wenn man nicht wirklich überzeugt ware, bag er ebenfalls zu ben Düpen gehöre. Die Frage, ob Krieg ober Frieden, werbe man lediglich von ber Meinung bes Gultans abhängen laffen; finde ber casum belli, fo werbe man fofort bie Ruffifchen Oftfeehafen blodiren, fich auf Landungen nicht einlaffen, fondern nur Ruflands Seehandel fverren; mit Frankreich fei man einig. Diefe Meinungen fann ich um beswillen wenigstens als bie mahren non Malet betrachten, weil er fie im Bertrauen gegen einen Engländer geaußert hat, pon bem er nicht wissen konnte, bag er mit mir barüber reben würbe. Bon einer anderen Seite höre ich, bag Lord Holland 2) vor einigen Tagen ergahlt habe, er miffe ficher, bag Berr von Brunnom insgeheim in Baris bem Raifer Napoleon Anerbietungen eines Bundniffes gegen England gemacht habe, aber gurudaewiesen fei. Napoleon foll anderweit geaufert haben, feit 14 Tagen fei er überzeugt, bag England es aufrichtig mit ihm meine, bis bahin habe er geschwanft und gezweifelt. Derartige Rebensarten werden burch bie vornehmeren Reisenden hierher gebracht und hat ihre Mittheilung an Em. Ercelleng nur bann Werth, wenn fie burch Rachrichten von anderen Seiten ergangt und bestätigt werben. Herr von Tallenan hat eine Depesche vom 25. Juni 3) aus Baris, beren Ton in Bezug auf bas Ruffische Memorandum, welches barin mitgetheilt und besprochen wird, allerbings burch feine Scharfe fich von ben bisherigen Aftenftuden, bie er mir gezeigt hat, unterscheibet.

Herrn von Rothschilb 4) habe ich seine Detoration für Nichtchristen 5) über-

<sup>1)</sup> Freiherr von Brunnow, Gebeimer Rath, Ruffischer Gesandter in London, bennnächst am Bunbestage.

<sup>2)</sup> Henry Richard For Bessel Lord Holland, Brittscher Staatsmann, geboren 23. November 1773, sam unter dem Ministerium Grey als Kanzser des Sexzogihums Lancaster in das Cabinet, und war in dieser Eigenschaft auch Mitglied des Ministeriums Melbourne. Mit Clarendon vertrat er im Cabinetsrath in der orientalischen Frage das freundschaftliche Berbältniß zu Frankreich.

<sup>3)</sup> of. von Jasmund: Altenfilide jur orientalifden Frage, Banb I, Urfunbe 91.

<sup>4)</sup> Die Berleihung bes Rothen Abler-Ordens britter Klaffe erfolgte am 26. Juni 1853 an ben bamaligen Disponenten bes Daufes Rothschilb, Maper Carl von Rothschilb.

<sup>5)</sup> Im Jahre 1851 verfügte eine Ab. Cabinets "Orbre vom 28. Februar, daß die Instimutlicher Riasse des Nothen Moler-Orbens, wenn dieselben an Nichtschriften sin hervorragendes Verdiegen würden, nicht mehr die Retugessonm haben sollten. Der Orben war schon früher an Nichtschriften für besondere Berdienste um den Preußischen Staat verliehen worden; der felgeisse Sinn des Königs Friedrich Wisselm IV. sträubte sich aber gegen das christiche Keng auf der Bruft von Richtschriften; die vierte Klasse erhielt die Form einer silbernen Sonne in der Größe eines kleinen Thalefplickes, die dritt Klasse erhielt die Form eines viereckigen Strabsensten. Das Rähere mit den Ordensäblidungen in dem Berk von L. Schneider: Das Buch vom Rothen Abler-Orden. Berlin 1857. S. 95, Lasel XIII.

1853 Juli 4.

1

reicht; sie ist sehr geschmadvoll und er war bankbar, wenn er auch offenbar lieber zu ben Kreuzträgern gehört hätte. Er hat keine neueren Nachrichten über ben Orient, als daß die gestern über Wien hier eingegangene telegraphische Depesche, wonach die Russen schon in Jassy sein sollten, unrichtig war.

Herr von Protesch glaubt an ein baldiges Einrücken, aber nicht an Krieg, wenn nicht ein Volksaufstand der Christen gegen die Türken oder vice versa dazutritt. Merkwürdig war mir, bei der äußerlich den Russen günstigen Haltung Österreichs, eine Bestürchtung des Herrn von Protesch, die Türken möchten sich mit den Ungarisch-Polnischen Flüchtlingen einlassen, bann, sagte er, "wird unsere (Österreichs) Stellung sehr schwierig, denn wir können unmöglich an der Seite Kossult's 1) sechten." Er scheint danach doch für möglich zu halten, daß ohne Kossult die Österreicher auf Seite der Türken "sechten" können. Man weiß bei ihm freilich niemals, ob er lügt, und ob aus Absicht oder aus bloßer Liebhaberei. Er sagte mir neutlich, daß er es sehr unrecht sände, in der Politik eine absichtliche Täuschung und Düpirung übel zu nehmen, man müsse auch dann immer nur fragen, was die Interessen, nicht was das ressentiment vorschreibe.

Nachdem ich durch die Ankunst J. K. H. der Prinzeß Carl unterbrochen worden, muß ich der Post wegen schließen. Erwähnen will ich nur noch, daß Graf Thun für etwa im Ministerium zu besetzende Stellen mir unter anderen besonders den Grasen Westphalen in recommandirte. So sehr ich auch diesem achtungswerthen und brauchbaren Diplomaten wieder eine Anstellung wünsche,

<sup>1)</sup> Lubwig Roffuth, ber Ungarifche Dictator, geboren 1805.

<sup>2)</sup> ef. oben G. 3, Rote 3.

<sup>3)</sup> cf. oben 3. 13, Rote 2.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 122, Dote 2.

so scheint doch für biese seine nahe Verwandtschaft mit Thun, und ber Um1853 stand, daß andere Glieder seiner Familie in Österreichischem Militairdienste Juli 4.
sind, bebenkliche Momente abzugeben". 1)

- 68. Eigenhändiger Bericht, betr. die Prafidialstellung des Frhr. v. Profesch. Uneigennüßigkeit Preußens gegenüber Österreich. Preußens Politik in der orientalischen Frage. Haltung Englands gegenüber Österreich. Major Deep. Besuch des Frhr. v. Manteussel. 15. Juli 1853.
- "Ein morgen in Betreff ber Bundes-Geschäftsorbnung? abge- Juli 15. sandter Bericht enthält Einiges über die anmaßliche Art, in welcher Prokesch seine Prok

Ich fürchte auch, bag wir in ber orientalischen Frage 3) wiederum Ofterreich unferen vollften ehrlichften Beiftand leiften, ohne uns ben minbeften Dant auszubedingen; und boch find bie Falle, wo Ofterreich in ber Europäischen Politit unfer bedarf ober uns fürchtet, Die einzigen, wo wir in ber Deutschen Politit Fortschritte machen konnen. Wenn ich boch Gr. Majeftat biefes wie ein "Berr gebente ber Athener!" alle Tage vorhalten burfte. Ich febe in ber That nicht, warum wir, ohne zwingende Urfache ober ftarte Lodung überhaupt, voreilig Partei nehmen muffen. Gine bewaffnete Neutralität, womöglich in Berbindung mit ben anderen Deutschen Staaten und Belgien, wurde eine unferen Intereffen entsprechenbe und würdige Stellung fein, bie unferem Ginfluffe im aukeröfterreichischen Deutschland einen neuen Glan gabe. Österreich muß fich freie Entichliegung bewahren, es ift zu nahe am Schauplat; aber bie anderen Deutschen Staaten haben mit uns bas gleiche Intereffe, in Rube gelaffen gu werben, wo es nichts zu verdienen giebt. Einer Neutralität mit 500 000 Mann fann es wohl gelingen, ben Rrieg, wenn er ausbricht, auf bie See und bie Türkei zu beschränken. Doch ich spreche wie ber Blinde von ber Farbe, ba ich mit ber augenblidlichen Sachlage und ben bei uns etwa ichon gefaßten Entichluffen gang unbefannt bin. Bielleicht ift langft ber Friede gefichert; bricht ber Krieg aber boch aus, fo bente ich, Em. Excelleng ruhige Raltblütigfeit wird ber Aufregung anderer Rathgeber nicht nachgeben, und wir uns feine blutigen

<sup>1)</sup> Mittelft Cabinets-Orbre vom 11. Juni 1854 wurde Graf von Beftphalen jum Breufischen Gesandten in Stockholm ernannt, geftorben 13. Oktober 1856.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, Ilriunbe 197; f. auch oben 3. 150.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 154.

1

Röpfe holen; pour les beaux yeux de qui que ce soit, oder für den blogen Juli 15. Ruhm, auch babei gemefen zu fein. Konnen wir etwas profitiren, fo ift es allerdings anders.

Brotefch fpricht in bem Sinne, bag bie Barteinahme Englands für bie continentalen Revolutionars es Ofterreich unmöglich mache, mit England gu gehen.

Jemand, ben ich hier gern los würde, wenn es anginge, ift unfer Commandant Major Deets. 1) Er macht zu viel Unfrieden unter ben Breufen bier am Orte, verträgt fich mit Niemand unter feinen Landsleuten, und gegenüber bem engen Busammenhalten ber Ofterreicher unter einander wird burch Deet's Unverträglichkeit und feine fonftigen perfonlichen Berhaltniffe ber Bortheil für uns, bie Commandantur von Preugen zu befegen, ein fehr geringer.

Da bie Zeit herannaht, für welche Em. Ercelleng mir hoffnung machten. Sie und die gnadige Frau bier ju feben, fo murbe ich mich febr freuen, wenn ich balb nähere Bewißheit barüber hatte. Ich rechne barauf, baß Sie uns bie Freude machen, bei uns abzufteigen, und ba ich im Saufe zwei vollftanbige Wohnungen habe, die ich nicht gleichzeitig benute, eine an ber Strafe und eine am Garten, fo macht es uns nicht bie minbefte Unbequemlichkeit, und meine Frau und ich bitten bringend, daß Sie uns nicht verschmähen. Dit ber Bitte, mich ber Frau Gemahlin zu empfehlen, und Otto, 2) ben wir boch auch hier zu feben hoffen, meinen Bruß zu bestellen, Em. Ercelleng ac."

Eigenhändiger Bericht, betr. Die Reifedispositionen bes Berrn v. Bismard und bes Frhr. v. Profefch. Gefchaftegang mahrend ber Bertagung der Bundesversammlung. Frhr. v. Maltitz. 13. Auguft 1853.

- "Ich ftehe auf bem Sprunge, von meiner burch bie vorgeftrige Ber-Aug. 13. tagung erlangten Freiheit Gebrauch zu machen, um mich an die Gee gu begeben; 3) nur warte ich noch, mit ichmerglichem Blid auf bas ichone Wetter, auf ben Eingang bes wirklichen Urlaubs, nachbem Em. Ercelleng bie Bute hatten, mir telegraphische Benachrichtigung barüber jugufagen. Deine Abficht ift, mich zuerst nach Oftenbe zu begeben und mich etwa ben 21. ober 22. über Holland nach Nordernen zu verfügen, dort folange zu baben, als es gutes Wetter ift, und bann meine Fran und Rinder aus ber Schweig abzuholen, mobin biefe fich zu Anfang ber nächsten Woche begeben. Der Minister Schele hat

<sup>1)</sup> cf. oben G. 4.

<sup>2)</sup> Der Sohn bes Miniftere Freiherrn von Manteuffel, gegenwärtig Mitglieb bes Deutschen Reichstags, bes Breufischen Serrenbaufes und Lanbrath bes Ludauer Rreifes. auf Schloß Eroffen, ber Befitung feines verftorbenen Baters.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, S. 301, Rote 1.

mir aus Gais bei Appenzell geschrieben, daß er einstweisen eine Gebirgsreise 1853 burch die Schweiz mache, und gegen Ende des Monats Frankfurt zu passiren Mug. 13. gedenke. Er wünscht sich mit mir zu besprechen; ich kann aber ihn hier nicht erwarten, weil mir sonst auch in diesem Jahre die Zeit zum Seebaden vergeht, ich aber diese Eur, an deren jährliche Wiederholung ich früher gewöhnt war, nicht um noch ein Fahr verschieben möchte. Ich werde mir daher von Norderneh aus ein Rendezvous mit ihm einrichten, entweder in Bremen oder in Hannover. Graf Hafelbt hatte mich eingelaben, ihn während der Festlichkeiten am 15. in Paris zu besuchen; ich habe aber auf diese nieressante Excursion verzichtet, theils weil mein Urlaub noch nicht hier ist, theils weil man unter den jehigen Umständen meine Unwesenheit in Paris zu Vermuthungen und Zeitungsgerüchten mißbrauchen könnte. Sehr gern würde ich aber die sernere Ferienzeit nach meiner Rücksehr von Norderneh zu einer Ausssucht nach Paris benußen, um mir, nach 10 Jahren seit meiner letzen Anwesenheit, Stadt und Menschen einmal wieder anzussehen.

Herr von Profesch beabsichtigt nach Isch und nach Wien zu gehen; wenn er mit Sr. M. dem König, oder mit einslußreichen Personen von den Unstrigen zusammentrifft, so hoffe ich, daß man ihm nicht Alles glaubt, was er sagt oder verspricht.

Die diesmalige Vertagung der Bundesversammlung ist in der Art erfolgt, daß keine Substitutionen stattsinden, und die Gesandten, welche hier bleiden (mindestens zwei außer dem Präsibirenden), haben schlimmsten Falls nur darüber zu beschließen, od Anlaß sei, die Anderen einzuberusen. Prokesch beabstichtigt, die erste Sitzung nicht vor dem 3. November zu halten.

Aus guter Quelle höre ich, daß der Russische Gesandte im Haag von Maltit ein Werkzeug ultramontaner Bestrebungen ist. Er hält sich jest, wie ich glaube, in unserer Rheinprovinz auf. Die Königin-Mutter (der Niederlande) hat übernommen, in Betersburg seine Abberusung aus Holland zu betreiben".

70. Eigenhändiger Bericht, betr. den Aufenthalt des herrn v. Bismarc in Oftende. Zusammenkunft mit Frhr. v. Schele. Oftende, Hotel Fontaine, 16. August 1853.

— "Se. K. H. ber Prinz von Preußen ift gestern Abend von Eng. Aug. 16. land hier eingetroffen, sehr befriedigt von dem dortigen Ausenthalte, und bessindet sich wohl. Höchstderselbe beabsichtigt, auf Rath des Arztes das Seebad noch dis zum 25. oder 26. hier zu gebrauchen. Der Herzog von Bradant und bessen Pruder sind auch hier; von Bekannten serner Herr von Brockhausen<sup>2</sup>), Eulenburg<sup>3</sup>), Scherer<sup>4</sup>), Graf Hahseldt und Andere.

<sup>1)</sup> cf. oben G. 18, Rote 7.

<sup>2)</sup> Freiherr von Brodhausen, Rammerberr, Preugischer Gefanbter in Britffel.

<sup>3)</sup> Graf ju Culenburg, Preugischer Generalconsul in Antwerpen.
4) Dr. Scherer, portragenber Rath im Minifterium bes Innern.

1853 Ich erwarte noch eine Antwort von Herrn von Schele 1) hier, um mit ihm Aug. 18. entweder auf seiner Rückreise-nach Hannover in Cöln, oder später von Nordernen aus zusammenzutreffen". 2)

71. Eigenhandiger Bericht, betr. die Rudfehr bes herrn v. Bismard aus Italien und die Lage ber Geschäfte am Bundestage. 22. Ottober 1853.

Oft. 22. "Ew. Ercellenz habe ich bereits auf telegraphischem Wege 3) meine Rudtehr hierher zu melben die Ehre gehabt, und bitte ich um Nachficht, daß biefelbe erft jest erfolgt ift. Ich hatte bie vollftanbige Geschäftsstille hier noch zu einer furzen Excurfion nach Italien benuten wollen, murbe aber auf biefer burch einen Rolitanfall zu langerem Bleiben in Genua und zu langfamer Rudreife genothigt. Als ich am Genfer See wieder eintraf, fand ich ein Schreiben bes Legationsraths Wengel, in welchem er mich benachrichtigte, bag Em. Ercelleng meine ichleunige Rudtehr hierher munichten. Ich ließ baber meine Familie einstweilen gurud und reifte fofort ab, fo bag ich nach einer Kahrt von einigen breifig Stunden hier eintraf. Bier ift es indeffen noch Biemlich ftill. Etwa bie Salfte ber Gefandten fehlt noch. Berr von Brotefch wird im Laufe ber nachften Boche erwartet. Unfere erfte Sigung foll verabrebetermaßen am 3. November fein, obichon ber Bertagungsbeschluß, um nicht ben bamals fo fehr fern liegenden "November" barin zu benennen, und ben Einbrud überlanger Ferien zu machen, nur bis jum 27. Oftober lautet. Einige ber anwesenben Befandten zweifelten fogar an einer Sigung am 3. November, weil bisher noch teine einzige Inftruttion über bie vielen fcmebenben Sachen hier ift. Unter biefen Umftanben barf ich überzeugt fein, bag Em. Ercelleng feinen Rachtheil fur ben hiefigen Dienft in einer Ercurfion von wenig Tagen finden, und mir gestatten wollen, die mir gestern zugegangene Einladung Gr. M. bes Ronigs nach Leglingen anzunehmen, und am nachften Dienstag ben 25. Abends bahin abzugehen, um jo mehr als ich hoffen barf, Em. Ercelleng felbft wiederum bort zu finden, und mich burch mundliche Rudibrache über bie gunächft bevorstehenden Geschäfte noch näher zu inftruiren".

# 72. Eigenhandiger Bericht, betr. ben Grafen zu Pfenburg-Bubingen in Bachtersbach. 8. November 1853.

— "Der Graf zu Pfenburg-Bächtersbach, bes Aurfürsten ' Schwiegerfohn in partibus infidelium, foll von einer Geistesftörung befallen fein.

Nov. 8.

<sup>1)</sup> cf. oben G. 7, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 156 f.

<sup>3)</sup> ef. Banb I, G. 302, Rote 5.

<sup>4)</sup> seil. von Beffen.

Schon den Antauf bes Sobenthalichen Saufes ichreibt man bem gu, ba ber Graf tein eigenes Capital bagu hat und bas ber Grafin ihm nicht zu Gebote Rob. 8. fteht, wenigstens nicht zu diesem Behuf. Dann hat er ben Minifter Baffenpflug1) mit einem Rurfürstlichen Rohrstock burchgeprügelt; wenn schon ich biefe Thatfache an fich nicht fur einen Beweis von Bahnfinn halten möchte, fo find boch bie begleitenden Umftanbe eigenthumlicher Art. Geftern Abend besuchte mich Herr von Trott, 2) und las mir aus einem Briefe bes Ministers von Baumbach3) Folgendes vor: "Graf Menburg hat ben Minifter Saffenpflug, nachdem er ihn in feiner Wohnung vergeblich aufgefucht, aus feiner Loge im Theater rufen laffen, weil er ihm etwas Wichtiges zu fagen habe. Mis er tam, hat er ihn freundlich beim Arm genommen, auf ben Friedrichsplat hinausgeführt und von bort, weil zu viel Menfchen bort feien, um eine Strafenede, wo er ihm mit ben Borten : "Sie haben meine Frau beleibigt!" ben Stod auf ben Ropf geschlagen hat, fo bag Saffenpflug ftart blutete. Dann ift er fortgelaufen, zunächst nach bem Bahnhofe, um einen Ertrazug nach Frankfurt zu verlangen, und ba ihm biefer verweigert wurde, ift er fofort mit Extrapost hierhergefahren. Bor feiner Abreife hat er noch geaußert, mit herrn von Bismard in Frantfurt und mit bem Minifter Schaffer 4) in Darmftabt werbe er es ebenso machen". Der Brief bes herrn von Baumbach schließt mit ber mohlwollenden Bemertung : "Boffentlich wird er von Bismard tobtgeftochen ober bekommt wenigstens felbft Brügel". Bas übrigens ben Born bes Grafen auf mich lenkt, begreife ich nicht, benn ich habe ftets in freundlichen Beziehungen zu ihm geftanben. Er war bem Unichein nach ein ftiller, fanfter Menich. Die Beleidigung, welche er an Saffenpflug rachen wollte, bestand barin, baf in bem amtlichen Caffeler Blatt die Ankunft ihrer "Erlaucht" ber Gräfin Dienburg angezeigt war, mahrend er verlangt, bag fie "Durchlaucht" und "geb. Brinzeffin von Sanau" titulirt werbe. Gereizt ift er auf biefem Buntte mohl besonders beshalb gemefen, weil feine Ugnaten haben verlauten laffen, baß fie bie Rinber aus biefer Che als succeffionsfähig nicht anerkennen konnten, weil bie Grafin vor bem Zeitpuntte geboren fei, an welchem Se. R. S. ber Rurfürft erflart habe, fich mit ihrer Mutter vermählt zu haben. Bier angetommen, bat fich Graf Menburg vorgeftern Abend zu Baron Dornberg 5) begeben und biefen um Aufnahme gebeten, "weil ihn Seffifche Genbarmen vor feinem Balais (bem Sobenthalfchen) erwarteten". - Geftern Mittag ließ er fich bei Frau von Brints 6) melben, und ba ihn biefe, ichon mit ben circulirenden Gerüchten be-

<sup>1)</sup> Rurheffifder Minifter ber Juftig und bes Innern.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 33, Rote 3.

<sup>3)</sup> Rurbeffifder Minifter bes Augern und bes Rurfürftlichen Saufes.

<sup>4)</sup> Freiherr Schaffer von Bernftein, General Lieutenant und Rammerberr, Großbergoglich Beflifder Rriegsminifter.

<sup>5)</sup> of. oben G. 4, Rote 4.

<sup>6)</sup> cf. oben G. 4, Note 5.

- fannt, nicht annahm, hat er durch die Domestiken ihr sagen lassen, "er sei auf Requisition von Hassensslug hier verhaftet, aber wieder freigelassen worden". Gendarmen und Verhaftung waren Phantassegülde. Sich von Hassensslug Schergen versolgt glaubend, hat er sich an Herrn von Prokesch gewandt, und dieser, um ihn los zu werden, ihm den Kath ertheilt, nach Offenbach zu sliehen. Selbigen hat er befolgt, und soll sich heute von dort nach Wächtersbach begeben haben. Gelegentlich des Hauskaufs hat er geäußert: "Ich werde das Palais den Preußen wegsischen; ) die können mit ihren Ständen nicht sertig werden, ich aber habe keine Ständer. Wie man hört, soll der Kaus wieder zurückaesen".
  - 73. Eigenhändiger Bericht, betr. den Badischen Kirchenconslict. Ofterreichische Anleihe. Orientalische Frage. Note des Frhr. v. Beuft.
    Diplomatischer Bruch zwischen Preußen und Großherzogthum Gessen.")
    7. Januar 1854.
- "Bon ben beiben confiscirten Nummern ber Kreuzzeitung?) mar 1854 3an. 7. mir bie erfte noch zugegangen, und ich erwartete nur ben Schluß ber "Rundichau", in welchem ich eine Beleuchtung bes Babifchen Streites von einem anderen Gefichtspunkte zu finden hoffte, um herrn von Gerlach 3) meine Bebenten über fein Auftreten brieflich mitzutheilen. Wenn ich ihn nicht feit vielen Jahren genau tennte, fo wurde ich in ber That an feinem Protestantismus irre werben. Ich verftehe es nicht, wie Jemand, ber unzweifelhaft von einer warmen Baterlandsliebe befeelt ift, fich in diefem Grabe von jeder Preu fifthen Anichauungsweise frei machen tann, wenn ich auch jugebe, bag mich ber Boruffianismus in berartigen Fragen einfeitig und befangen macht. Ich hoffte, ber zweite Theil ber "Runbichau" murbe wenigstens ben breiften Gefetbruch, welcher in bem fattischen Borgeben bes Bischofs liegt, entschieden ftigmatifiren; nach ber Confiscation zu urtheilen, scheint es nicht geschehen zu Es thut mir leib, bie bobe Beiftestraft eines von mir geehrten und fein.

<sup>\*)</sup> Sat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> herr von Bismard befürwortete eine Zeit lang ben Antauf bes Palais ju Zweden ber Breugischen Gejanbticaft. of. Band I, Urfunde 158.

<sup>2)</sup> In ber Renjafre-Aunbischau 1854 besprach die Neue Prenssische Areuzseitung (cf. bie Nr. 3 (4. Januar), Nr. 4 (5. Januar) u. A. ben Babischen Krichenconstiet. In ber Nr. 3 sanben sich heitige Angrisse gegen die Babische Regierung, welche mit bem hölzernen Schwerte ber Büreaukratie bem gewaltigen Ausschied Regierung, welche mit ben hölzernen Schwerte wolle. Das K. Polizeitprässibium sah sich ben verantaßt, die beiben Rummern mit Beschlag zu belegen. Über den Krichenconstiet in Baben siehe auch Band I, Einleitung S. 34\* ff. und die desschied naber angegebenen bezüglichen Urtunden.

<sup>3)</sup> von Gerlach, Chefprafibent bes Oberlandesgerichts zu Magbeburg, Mitglied ber Breußischen Erften Rammer, Mitbegrunder ber Renen Breußischen Zeitung (Kreuzzeitung); of. auch €. 140, Note 2.



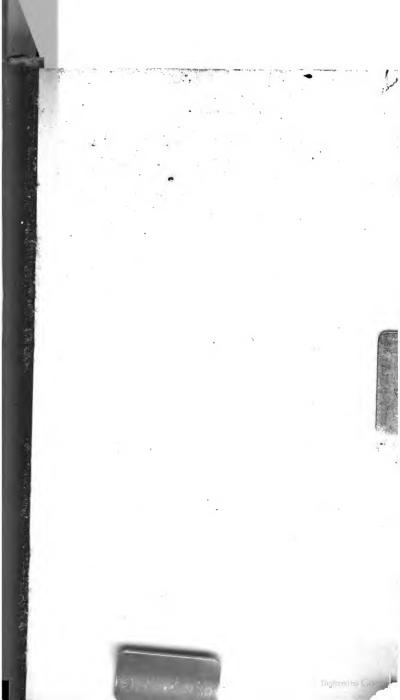